

Purchased from Mr. H. A. Rattermann

of Cincinnati in 1915 834T44

工1828 v.6,00p.2

# Return this book on or before the Latest Date stamped below.

#### University of Illinois Library

| Omversity of Himors Dibrary |            |                                       |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|
| MOY                         |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Arn 1                       | 2 1998     |                                       |
|                             | NOV -7 ISE | 86                                    |
| FEB 20                      | 1993       |                                       |
| 3                           |            |                                       |
|                             |            |                                       |
|                             |            |                                       |
|                             |            |                                       |
|                             |            | 4                                     |
|                             | '          |                                       |

T 161-- 4141



# Tieck Schriften.

Band O

Berlin Georg Reimer

#### Ludwig Tied's

## 3 driften.

Sechster Banb.

Billiam Lovell. Erfter-Theil.

Berlin, bei G. Reimer, 1828.



834 T44 I 1828 Rutun V. G, cop. 2

illiam Lovell.

Erfter Theil.

Not Selected for Humanities
Preservation Project



#### Borrede jur zweiten Auflage.

1813.

Es fragen vielleicht einige Lefer, mas den Berfasser veranlagt habe, einen seiner fruhesten Bersuche dem Publikum in einer neuen Gestalt zu übergeben.

Ein jeder Autor sest voraus, daß er für Frennde schreibt, die sich wohlwollend für seine Werke interestsfren. Berdient er überall gelesen zu werden, so ist es auch nicht ganz unwichtig, seine Schriften in ihrem Zusammenhange zu kennen, und die frühesten Bemüthungen des Schriftstellers werden jenen Freunden nicht unwillkommen sein, wenn sich in ihnen nicht bloße Nachahmung, sondern Streben nach Charakter und Eigenthümlichkeit offenbart. Sie werden ein gewisses historisches Interesse erhalten, wenn der Geist und die Stimmungen der Zeit, so wie der Kampf dagegen, in ihnen zur Sprache kommt.

Die erste Jugend des Verfassers fällt in jene Jahre, als nicht nur in Deutschland, sondern im größten Theil der kultivirten Welt der Sinn für das Schone, Hohe

und Geheimnigvolle entschlummert, oder erstorben fchien. Gine feichte Aufflarungefucht hatte fich ber Berrichaft bemachtigt, und das Beilige ale einen leeren Traum barguftellen versucht; Gleichquitigfeit gegen Religion nannte man Denkfreiheit, gegen das Baterland, (mels des freilich ju verschwinden drohte) Rosmopolitismus. Ein feichtes populares Gefprach follte die Stelle der Philosophie vertreten, und ein frankhaftes Beobachten franklicher Buftande, welches allen Busammenhalt im Menschen vernichten wollte, pries man unter dem vor: nehmen Litel der Psychologie. Gelbft die Poefie, in welche das Gemuth fich batte retten mogen, lag erftor: ben, und feelenlofer Migverstand entspann nur aus den Berfen des Alterthums ein unnuges Gewebe von Bor: ten und schiefen Regeln, die endlich die Welt in den Tempel des Bogen, der angebeteten Correftheit, führen follte.

Nicht, daß nicht långst große Gemuther edle Werke und tiefen Sinn ausgesprochen hatten, aber sie waren unbeachtet, oder führten nur neue Verwirrung herbei. Winkelmann, Hamann, das Edelste im Lessing, Jakobi, ja selbst Gothe's frischer Morgen (nach kurzer, larmen; der Begeisterung) waren wie in einem betäubenden Taumel von Zerstreuung vernachlässigt. Nicht, daß es nicht hie und da Gesellschaften gegeben, die sich wach zu erhalten gesucht und dem Bessern im Stillen angeshangen, aber auch nur im Stillen, weil sie den Stimm:

führern gegenüber sich verbergen und zuruck ziehen muß, ten. Auch schildert der Verfasser hauptsächlich seine Um, gebung und Erziehung in der großen Stadt des nörd, lichen Deutschlandes, die so lange den Son in Philossophie, Theologie und Kritik angab und alles, was nicht in ihr gestempelt wurde, als kleinstädtisch verachtete.

3m Rampf gegen diese herrschenden Unfichten fuchte der Berfaffer fruh einen Ruheplat zu geminnen, mo Natur, Runft und Glaube wieder einheimisch fein moche ten; ohne Unterftugung von Lehrern und Freunden mußte er felbst Schritt vor Schritt erobern, mas er fur das Seinige anerkennen wollte, und in diesem Rriege mit sich selbst und andern suchte er der Gegenparthei ein Gemalde ihrer eignen Bermirrung und ihres Geelen, Uebermuthes hinzustellen, der feine Abweichung von ihr gleichsam rechtfertigen sollte. Go entstand diefes Buch. deffen erster Theil ichon im Winter 1793 und 94 geschrieben mar, als der Berf. noch nicht fein ein und zwanzigstes Jahr vollendet hatte. Dies moge ihn ente schuldigen, wenn der Lefer finden follte, daß der Dich: ter seinem Vorwurf nicht gewachsen mar, und besonders jene Gegend, die der Berwirrung, dem Geisteslurus, dem Zweifel, der philosophirenden Sinnlichkeit und Leidenschaft als ein helles Elpfium gegen über liegen follte, nur als dunfle Schattenmaffe bingestellt bat.

Die jetige Jugend überkommt das Schonfte der Runft und Poefie, das Lieffinnigste der Philosophie in

Frieden und ohne Kampf; mag sie sich nun huten, daß diese Bequemlichkeit nicht Nachbeterei und Phrasenspiel veranlasse: mögen sich jungere Autoren davor mahren, daß man ihren Schriften nicht etwa Mangel an Selbstethätigkeit anmerke: alles Errungene, Selbsterlebte hat Leben; was wir als Erbtheil empfangen, besigen wir oft nur zum Schein.

Die Berbesserungen dieser Auflage bestehen weniger in Jufagen als in Weglassungen, und ich füge nur noch hinzu, daß das Buch ganz so wie es ist, von mir herrührt, und nicht etwa, wie einige Rezensenten früher geglaubt haben, eine Uebersehung, oder Nachahmung aus dem Englischen ist.

e. T.

Dem

### Professor Doktor Lobell

in Berlin.

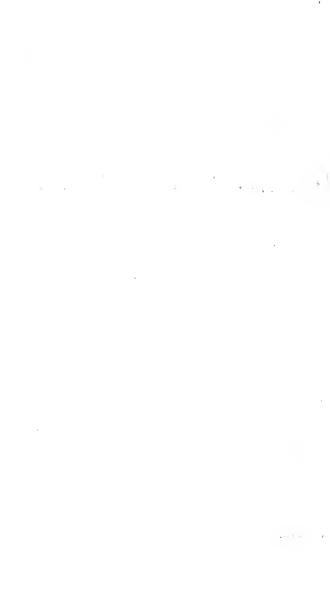

Nur mit wenigen Borten, febr werther Freund, will ich Ihnen bei Diefer Gelegenheit offentlich jagen, was Sie schon langst wissen: wie lieb und theuer Sie mir geworden find, feit ich vor Jahren Ihre Bekanntschaft machte. Wie schon wurden Sie dem Rreise meiner Freunde fich angeschlossen baben, wenn der unvergleichliche Solger und der edle Krause in Berlin noch lebten. Ich gewann Sie ohngefahr um Dieselbe Zeit, als ich jene theuren Manner verlohr, beren Verluft, vor allen Solgers, mir nich erset werden kann. Sie, mein Freund, der Sie die Bahrheit lieben und unermudet erforichen, beffen Bedanken frei und licht,

dessen Gefühl für Religion so warm und lauter ist, sind mit einem Sinn für edle Freundschaft begabt, wie er nur wenigen Menschen zu Theil geworden. Die Kraft dieser Gesinnung wird uns auch immer verbinden, ohne daß Mißverständnisse, wie sie bei vielen Menschen oft aus Leidenschaft, Sitelkeit oder Verblendung entstehen, uns jemals trennen oder irren können.

2. Tied.

#### Borbericht zur zweiten Lieferung.

Schon frub, in jener Zeit, wenn die meisten Mens ichen fast unbewußt ihrer Jugend froh genießen, fubrte mich mein Gemuth ju den ernfteften und fine fterften Betrachtungen. Unbefriedigt von dem Uns terrichte, den ich von lehrern und Buchern erhielt, verfenfte fich mein Geift in Abgrunde, Die ju durche irren und fennen ju lernen mohl nicht die Aufgabe unsers Lebens ift. Das Rind ift durch Inftinkt und Liebe jur Religiofitat gestimmt; ber Jungling bers mischt eben so den Frohsinn der Jugend mit den iconen Uhndungen, Die ibn ein hoberes Leben in Glaube, That, Ratur und Poefie errathen laffen. Ein vorwißiger, teder Zweifel, ein unermudliches, finsteres Grubeln batten fur mich den Baum Des Lebens entblattert, und Studium, Arbeit, ein Cas lent, das fich meldete und gur Entwicklung ftrebte,

konnten nur allgemach den verlornen Frühling wies der erneuen, und dieselbe Energie und Leidenschaft, die sich dem Dunkel zugewendet hatte, für die Res gionen des Lichtes und der Helterkeit in Thatigkeit setzen.

Die fruhern Werke Gothe's waren die erfte Rahrung meines Beiftes gewesen. 3ch hatte bas Lefen gemiffermaßen im Berlichingen gelernt. Durch Diefes Gedicht hatte meine Phantafie fur immer eine Richtung nach jenen Beiten, Gegenden, Geftalten und Begebenheiten befommen. Richt bers geffen, aber verdunkelt wurden diese Eindrucke, als fich jener Schatten uber mein Gemuth ausbreitete, Der durch Werther freilich noch finftrer fich ver: dichtete. Aber am meiften ward ich durch die neu auftretende Rraft Schillers gerriffen und ver nichtet. Go wie Poesie das erhöhte Leben ift und fenn foll, wie aus diefer Begeifterung nur die Tras godie hervorgeben und verstanden merden fann, fo melden fich doch Zeiten und Stimmungen, Die das Grauen des Todes, die Ungft vor der Bernichtung erfaffen, und mit wilder Erhigung; im Bergweis feln an Leben, Schonbeit, Schickfal und Tugend,

den Tod selbst mit der Kraft der Poesse abspiegeln und verfündigen wollen. Liebe, Schönheit, Glaube, Ordnung und heiterkeit erscheinen dann als die nichtigen, trügerischen Gespenster, die sich vor der Wahrheit, der Wirklichkeit, gleißend und mit nüchterner heuchelei hinstellen; und diese sogenannte Wahrheit und Wirklichkeit verkündet sich als Verenichtung, als ungeheurer, leerer Abgrund, wenn sich jene Scheingestalten von ihm weggezogen haben.

In dieser Stimmung beherrschten jene frühesten Werke Schillers, vorzüglich sein erstes und größtes, die Räuber, mein Gemuth so aussschließlich, daß mir die vorigen Lieblinge als schwach erschienen, ja wie in Täuschung befangen, weil sie das Leben, das nicht seyn konnte, verherrlichten, und mit zartem Sinn und poetischer Scheu jene Verzweislung des Herzens nur andeuteten; indessen ihr höherer Sinn, der mir als schwacher Jerthum erschien, über das Vergängliche in Liebe triumphirte.

In dieser geschilderten Sinnesart mar schon fruh die Ergablung "Abdallah" entworfen, selbst der Anfang niedergeschrieben worden. Rach einigen Jahren, als die Rebel, die das Gemuth bedruckten, durch Reisen, wiederkehrende Gesund, beit und heiterkeit sich schon großentheils wieder verzogen hatten, ward das Buch, so wie es spater erschien, mit großer Unstrengung, in Erinnerung jener früheren Zeit, ausgearbeitet. War der Autor selbst auch nicht mehr in den dargestellten Lebensans sichten immerdar befangen, so hielt er sie doch nicht für die unrichtigen, und meinte, sie in Poesie und Darstellung verfündigen zu mussen.

Dies Buch erschien zu einer Zeit, als Gespensstergeschichten, gräßliche Schicksale, wilde leidensschaften das lesende Publikum sehr beschäftigten und interessirten. Dieser Abdallah aber, der auch dergleichen, nur mehr motivirt und mit einem ges wissen Tiessinn vortrug, wurde wenig beachtet. Was das Bessere in ihm, dem Gewöhnlichen der Art gegenüber, vielleicht war, gab dem Buche auch wohl eine gewisse Schwerfälligkeit, die ihm am Fortsoms men hinderlich siel. Der junge Autor, dem sein Segenskand sehr wichtig erschien, hatte alles und jedes mit gleicher Umständlichkeit, jeden Gedanken mit gleicher Kraft vortragen wollen. Er hatte es noch nicht gelernt, wie man Lichter und Schatten

ausspart, und wie manches nur leicht angedeutet wers ven muß, um die beabsichtigte Wirfung hervor zu bringen. Das Gespenstische und Wilde, wenn es sich auch steigert, übersättigt endlich. Dies Buch hat später seine Freunde gefunden; die erste Aus; gabe desselben ist eine Seltenheit geworden.

Die zweite Erzählung im 8ten Bande stand in den Straußfedern. Das Idnu "Almans sur" ist vielleicht noch früher geschrieben, als es das Titelblatt angiebt. Diese Rleinigkeit hatte sich zufällig unter meinen Papieren erhalten. Beim Durchs blättern derselben gerieth es vor Jahren einem Freuns de in die Hand, der es las, und, gleichsam um die neuen Leser zu prüfen, es in einem kleinen Romane als vorgetragene Episode einrückte. Sein Büchelchen erschien unter dem Namen Nesseln, und er nannte sich Falkenhann. Um 1800 gedruckt ward dies Büchelchen bemerkt, und auch in Recenssionen jener Tage beifällig erwähnt.

Die lette Ergablung diefes Theils, "bas grune Band," ward einem befreundeten hers ausgeber verschiedener Geschichten im Zon der Bors zeit auf dessen Begehren eingesendet. Er fand es für gut, diese Geschichte durch Wegschneiden jener psichos logischen Motive abzufürzen, welche, vielleicht zu welts läuftig, den Verf. eigentlich bewogen hatten, sie niederzuschreiben. Da diese drei Versuche schon gedruckt waren, so erscheinen sie hier von neuem, ohne auf besondere Ausmerksamkeit Anspruch zu machen.

Das leben und die Laune des aufftrebenden Junglings werden oft verfummert, wenn fein erns fter Wille nicht verstanden, wenn feine Entwicker lung und fein Forschen nach Bahrheit nicht von alteren Freunden unterftut wird. Die Mehrzahl der Menschen empfangt alles bom Sorensagen und begnugt fich damit in einer Befcheidenheit, Die uns begreiflich fenn murde, wenn fich in der Regel mit ihr nicht Eitelfeit und Sochmuth am leichteften vers banden. Das fo moblfeil Empfangene ift nur ein. Scheinbesit, der aber auf dieselbe Art, ohne Uns ftrengung und Erfahrung, ins Unendliche bin bers mehrt werden fann. Da dergleichen Gemuther nies male verlangen, daß Gedante, Wiffenschaft, Runft und fogenannte Bildung ein Erlebtes, Errungenes

fenn foll, fo lacheln viele von ihnen vornehm genug auf jene ernfteren Raturen binab, denen das leben ein Rampf wird, weil sie alles, was sich ihnen als acht und groß anfundigt, in ihrem Innern mahr, haft erfahren, es mit ihrem eigensten Gelbst vers binden, und fo fur alle Zeiten befigen wollen. Wenn jene halb Traumenden nirgend Widerstand in den Dingen finden, fo fonnen fie fich bald in einer Bielfeitigfeit und Universalitat leicht und mobihabe lich bewegen, die nur ju oft dem mahrhaft Strebens den imponirt und ihn in der Jugend irre an fic felber macht. Durch wie viele Beftrebungen mußte ich mich fampfend winden, weil Freunde und Lehs rer fo weit von mir getrennt waren, daß fie nicht einmal die Moglichkeit meiner Zweifel begriffen , die Einwendungen und Fragen, die aus meinem Innern hervor muchfen, mit den trivialften Untworten abwiesen, und mich auf Bucher und Ueberzeuguns gen vertrofteten, die ich schon fannte, und eben bon ihnen den Ungrund und die Nichtigkeit der Beisheit und Sicherheit einzusehn gelernt hatte, auf welchen jene Wiffenden fo forglos, wie auf unerschutterlichen Fundamenten, wohnten und lebten.

Ift das Bedurfnig erwacht und jur Ratur ges worden, Wahrheit zu suchen und fich anzueignen, fo folgt bon felbft, daß das Berftandnig der Runft und Poefie anfange nur mangelhaft und einseitig fenn kann, weil die gange Energie der Seele fich eben am Berftehn einiger Lieblinge erschopfen wird. Die allerwenigsten Menschen gerathen nur auf den Bunith, gang in einem Berfe der Runft aufzugebn, oder es vollständig in fic aufzunehmen. Beobachtung betrübte, irrte und verdroß mich in vielen Stunden. Wenn ich den homer beinab, ohne llebertreibung, auswendig wußte, und mich am Erscheinen dieser Gestalten und dem Ion Dieser Borte nicht erfattigen fonnte, fo maren mir, die griechischen Jonlis und großen Gefchichtschreiber etwa ausgenommen, die meiften flassischen Werfe Des Alterthums lange ein berfiegeltes Geheimniß; mein Sinn, der bollig im homer, Chaffpear und einigen neueren Poeten einheimisch mar, fonnte fich. auf feine Beife jene Dichterwelt aneignen, oder ihr nur nahe tommen. Ich las freilich fo wie die ubrigen, ich fannte Inhalt und Worte, aber ohne daß es mir ersprießlich geworden mare. Jene Bes

munderer begnügten fich eben mit einer außern Schale, und fonnten mir mit ihrem gobpreifen jene Welt nicht eroffnen. Denfelben Rampf hatte ich mit der Geschichte. Die der Griechen und Romer hatte ich fennen gelernt und glaubte fie auch zu vers ftehn. Un eine neuere der fpatern europaischen Bols fer glaubte ich nicht, weil ich fie in den Geschichts: buchern nicht finden konnte. Erst auf einem Ums wege, nachdem ich Dante und Arioft ftudirt, neben Shaffpear mich mit Spenfer, Chaucer, und ben Englischen Schauspieldichtern aus der Zeit der Elis fabeth und Carls II. genau befannt gemacht und befreundet hatte, ichloß fich mir, aus diefem Ge: genfage, von felbft das Berftandnif der griechischen Tragodie auf: und noch mehr, als mir das spanis fche Theater mit feinen munderbaren Erscheinungen naber getreten mar. Auf ahnliche Beife bat fich mir fpater der Sinn der Geschichte offenbart. 300 mer war mein Streben, jenen leeren Schein, jene nichtige Unwahrheit, in der ich, nach meiner Er: fahrung, Die meiften verfunten fah, bon mir entfernt ju balten, oder mit einseitiger Borliebe fur das, was mir lebendig geworden mar, zu befampfen.

Ronnte mir ein Schein, Uebereinfunft und bas Rachsprechen des zweiten und dritten von Ginfichten, Runfturtheilen und leerer Bewunderung nicht genus gen, oder mich antreiben, auf abnliche Urt zu leben und zu denfen, fo mard mein Unwille noch ftarfer erregt, wenn ich zu bemerfen glaubte, bag man mit Bahrheiten, die man die beiligen nannte, mit Mos ral, Tugend, Religion und den Geheimnissen des Gemuthes eben nicht anders verfuhr. Mein Zweifel verschmahte es, weil ich ihn fur die Rraft der Seele bielt, den Glauben und die Gegend der Religiofis tat wieder aufzusuchen, Die fich mir vollig entfernt und verdunfelt hatten, aber ich meinte den leeren Enthusiasmus oder die fophististrende Leidenschafts lichfeit fo vieler Gemuther zu verstehn, die fur die fraftigen und erleuchteten galten. Denn allerdings hatte fich, abgesehen von der Schule der Philoso, phen, der Aufgeflarten und Erzieher, von dem neues ren Umschwung der deutschen Literatur angeregt, eine Art Sette gebildet, die meift die befferen Ropfe uns ter ben jungen Leuten ju den ihrigen gablte. Diefe, auf die rafche Erhitung ihres Gemuthes eitel, folg auf den Werth des herzens, im Aufschwung der

Leidenschaft das Sochste suchend, führten das Wort Genie, Rraft, Driginalitat immer im Munde, und fonnten fophistisch mit Scheinbaren Tugenden ihren Egoismus verfleiden. Diese hatte ich oft in ver: ichiedenen Gestalten zu beobachten Gelegenheit ges habt. Zog mich ihre bobere Genialitat, das Spiel mit der Poefie, die Bewunderung unferer deutschen Genien an, fo stieß mich doch, wie gern ich bier meine Freunde gesucht batte, wieder die Sicherheit ab, der es fogar gelang, die Dedanterie und bas Phantastische zu vereinigen. So blieb mir nichts als eine gewiffe trube und nuchterne Refignation ubrig, die mir nicht genügte, mich aber noch wenis ger ju jenen fubren fonnte, die gegenüber als die Befferen fanden, ju jenen ruhigen, falteren, eins facheren und mahreren Menschen, die allen jenen Ernggestalten Lebewohl gefagt hatten, aber dafür in einer engen, traurigen Umgrangung lebten, Die man ihnen nicht beneiden fonnte. Das Ruhne, Beniale, fich Erhebende Schien fich immerdar mit Schein und Trug, das Bahre, Gute, mit dem Engs bergigen berbinden gu muffen : wer die glangenden Schatten berfcmabte, mußte fich bei jenen fchwas

chen, unwissenden, trubselig Wohlwollenden einburgern. — Wie ging es aber dem, der sich zu feiner von beiden Partheien entschließen konnte und wollte?

Und in dieser Lage befand fich der Autor, als er den "Lo vell" entwarf und ausführte. Der Plan ju diesem Buche Schreibt fich schon vom Jahre 1792 ber, und im folgenden murde es angefangen. Das Befreben, in die Liefe des menschlichen Gemuthes binab gu fteigen, die Enthullung der Seuchelei, Beichlichkeit und Luge, welche Geftalt fie auch ans nehmen, Die Berachtung des Lebens, Die Unflage der menschlichen Ratur: Diese Aufgaben und finftern Stimmungen, die nicht oberflachlich bingemalt find, fondern mit Ernft aufgefaßt, maren wohl die Urfache, marum das Buch bei feinem Erfcheinen nur menige, fpaterhin aber viele Freunde und Lefer Ber fich bloß unterhalten will, wird es auch jest noch mit Unmuth aus der Sand legen. Menfchene fenntniß, Leidenschaft, feltsame Situationen, große, ergreifende Momente, Dies war das, dem der Berfaffer fast unbedingt nachstrebte. Rur das große Tragis fche, nur die Bahrheit der Charaftere verftand und

bewunderte er damals im Chaffpear. Ein Buch, was jest wohl vergeffen, oder wenigstens nicht mehr beachtet ift, batte in jener Zeit meine Buneigung febr gewonnen: der paysan perverti von Retif de la Bretonne. Dieser feltsame Mann hatte damals die bochste Starte seiner Darstellung erreicht, sein Talent hatte fich entwickelt, und er mare ein merts murdiger Autor geworden, wenn er nicht Bielichreis ber, ja Sudler geblieben mare, bem verdorbne Phons tafie fur Begeisterung, und Schmus und Riedrigfeit fur menschliche Natur gelten mußten. \*) - Lehrreiche Anzeigen oder Recensionen meines Romans erinnere ich mich nicht gesehn zu haben. Auszüge, oberflache liches lob, seichter Sadel, die nirgend die Sache trafen, waren auch damals an der Tagesordnung. Mur ein Recensent, (irre ich nicht, in der Jenaer Lit. 3.) bewies mir, das Buch fei aus dem Englis schen übertragen; er konnte zwar das Driginal nicht

<sup>\*)</sup> Ber vieles von der Bibliothet, die diefer merfwurs dige Mann geschrieben hat, fennt, wird auch wiffen, daß in den meisten, selbst schlechtesten seiner Bucher, Stellen vorkommen, Gedanken aufbligen und Dars stellungen erschuttern, die den beffern Genius auch in der Erniedrigung beurkunden.

VI. Banb.

nachweisen, wohl aber mir einige Uebersetungs, fehler, wo ich nach seiner Einbildung hergebrachte Englische Metaphern oder Redensarten nicht verstans den hatte. Ein Beweis wenigstens, daß durch Bes obachtung des Costums, der Art und Weise der Engsländer, was ich durch meine Studien ziemlich hatte fennen lernen, jener anmaßliche Kenner so war ges täuscht worden, daß er den deutschen Ursprung des Buches nicht witterte.

Alles dasjenige, was ich zu besitzen glaubte, verwandelte sich fast plötzlich in einen anderen, hös heren Reichthum, der alles Dürftige, Alltägliche und Unbedeutende, das Leben selbst durch Glanz und Freude erhöhte. Dies war das innigere Sesühl der Poesse, ein Entzücken, das unmittelbar aus den Werken. der Kunst die Seele durchdrang und durch ein geistigeres Auffassen, als auf dem Wege der Bes obachtung und des Verstandes, dem begeisterten Sinne das Wesen der Poesse aufschloß. Wie ans ders stellte sich mir jetzt das Prachtgebäude der großen Erfindungen Shafspears dar! Von Sophosles und Aleschplus, der alten Welt, den lieblich trunknen Italianern, den entzückenden Träumen des Calderon

und den wundersamen Bildern der Spanischen Doeten ichien ploglich mir ein Borhang herunter zu fallen, und die tiefe Beisheit des Britten und Cervantes, Die Orakel der Alten maren mir nun, in der Tiefe des Verständnisses und der Uhndung zugleich, nicht mehr ein fremdes Wort und nicht bloß dem Staunen halb unverständlich ausgesprochen. Was die deutschen Minnefanger fo oft von dem Uebermuth des Bergens, bon dem hochstrebenden Sinne ihrer freudenreichen Begeisterung aussagen, warum fie Frubling und liebe, Bunder und Scherg fo freundlich im Gefang vermablen, und fich an Farbe und Glang, an Spiel und Pracht, in Schmerz und Zartlichkeit nicht er: fattigen fonnen, mar mir in Diefer Stimmung gang befreundet und verständlich. Auf ganz andere Weise, als fruher, mar es mir jest vergonnt, mich in die geistige Schonheit Gothe's ju versenken. Wenn Diese trunfene Stimmung auch durch einzelne Stuns den der Melancholie unterbrochen murde, fo besiegte fie doch bald jede Storung. Kand mein Gemuth boch alles in diesen Anschauungen, und ich glaubte es nun erft einzuseben, warum fich mein ftorriger Sinn der Philosophie der Schulen so ftarr wider,

Das meine Rindheit in der Religion fest hatte. fuchte und ahndete, glaubte ich jest in Poefie und Runft gefunden zu haben, und jene grubelnden Zweifel spaterer Jahre waren mir in diefer lichten Gegenwart entschwunden, weil fie ju unbedeutend und flein erschienen; denn das lette Bedurfniß, fie aufzuklaren oder zu beschwichtigen, der ebemalige hunger nach Beruhigung, Schien bei diesem vollen Saftmal des Lebens auf immer abgewiesen. Satte ich fruber die Schilderung der Leidenschaft, Rennts niß des herzens und aller menschlichen Berirrungen und Gebrechen in neugieriger Beobachtung vielleicht ju boch angeschlagen, so begeisterte jest das Totale, Die Anmuth und der Scherg, Die tieffinnige Beisheit der Erfindung und jener muthwillige Wahnsinn, der oft die felbst erfundenen Gefete wieder vernichtet, meinen Sinn und meine Forschung, und das Spiel der Runft, der edle Leichtsinn der Freude verdunkelte mir wohl auf Momente wieder die Große der Leiden schaft, die Schilderung des tiefen Seelenschmerzes in Shafspear und Sophofles. Ungahlige Gebilde und Erfindungen tauchten aus meiner erregten Phans tafie empor, und wenn die wenigsten jener Plane

und Entwurfe, und vielleicht nur die schwächeren, ausgeführt und wirklich geworden sind, so ward dies theils durch Arankheit, Reisen, andere Stusdien oder Stimmungen und jene Schwäche der menschlichen Natur veranlaßt und verschuldet, die nur allzuleicht, wenn nicht die stärksten Auffordes rungen sie zwingen, das Talent in's Mannigfaltige und dessen Araft in das Rleine versplittert.

Dasjenige, mas meine Jugend bedrangte, die Bidermartigfeiten in der Zeit, die mich geftort hatten, die Bitterfeit und Berfolgung, die ich frus her gern gegen Albernheit, Jrrthum und Abges schmacktheit in den Rampf geführt batte, trat jest in der Sestalt parodirender aber nothwendiger Res benversonen in dem magischen Zaubergemalde der Poefie auf. Der beitre Scherz mußte fich diefer Gebilde mit milder Spafhaftigfeit bemachtigen, und indem mir felbst ein Wohlwollen gegen Dinge, Lebs ren, Bucher und Menschen, die meinem eigensten Befen feindlich maren, moglich und nothwendig wurde, begriff ich erft, weshalb Swift, Jubenal und ahnliche Satprifer mir widerwartig, und die Absicht, durch scharfen Spott Laster des Tages

ju geißeln, und dergleichen abnliche Aussprüche und Anmagungen mir unverständlich gewesen waren.

So entstanden jene Gebilde der Poesie, mit Scherz und gaune umfleidet, die damals entweder Freude bei Gleichgesinnten, oder mehr und minder Mergerniß erregten. Biele, die auch fpater Autoren wurden, fanden in ihnen auch mohl einen Schluffel, eine Eroffnung jum Leben, jur Poefie und jum freien Scherz. Db viele Lefer damals diese Phantafieen eben fo leicht und unbefangen aufnehmen fonnten, wie fie ihnen von diesem poetischen Uebermuth gebor ten wurden, bezweifle ich: meine Freunde, Die ich spåter fennen lernte, Bilhelm und Friedrich Schlegel, Novalis und einige andre, erfreus ten fich mabrhaft und heiter diefer Productionen; Solger, der Freund meines reiferen Alters, achs tete fie, und Jean Daul lagt mir wenigstens die Gerechtigfeit widerfahren, daß der humor in Diefen Gedichten immer heiter und ohne Bitterfeit fei.

Die historie von den "Schildburgern" (Band 9.) ist 1796, nach Anleitung jenes befannt ten Bolfsbuches geschrieben. Der feierliche Ton, die Spissindigkeit, so wie das hereinziehen einiger

gang modernen Thorheiten, die Unspielungen auf unfer gefuntenes Theater, und dergleichen, Schien mir zweckmäßig. Diese Aufgabe, Die Geschichte jenes Staates darzustellen, mare murdig, wer fich die Rrafte dagu fublt, in's Große ausgeführt gu werden, und wenn fie gelange, fo fonnte ein Ras tional : Roman daraus entstehen, der viele Jahre und politische Beranderungen überdauern murde. Diese Thorheit, Die vorzüglich aus übertriebener Weisheit erzeugt wird, die fich gleich anfangs überstürzt, und bald die größten Albernheiten, immer noch unter dem Schein von Bernunft und Zweckmäßigkeit einschwärzt, dieses gutmuthige Fors ichen und Erprufen von Dingen, die die alltägliche Erfahrung ichon langst widerlegt und aufgeflart hat, alles dieses ist so acht deutsch, so aus der Natur des Volfes aufgegriffen, daß das befannte Buchels den wohl nur in unferm Baterlande gefdrieben und beliebt werden fonnte.

Das Drama "Blaubart," war die erste Frucht jener trunken poetischen Stimmung gewesen. Es hatte Beifall gefunden und Aufmerksamkeit ers regt. Mein Verleger, der jungere Ricolai, glaubte von seinem Bater Kritik geerbt zu haben, und war zugleich Recensent meiner Schriften. In seiner Familie war denn auch über meine Versuche hin und her gesprochen und verhandelt worden. Eine geistreiche, würdige Frau, die in dem Hause mit Recht verehrt wurde, hatte geäußert, daß es ein interessantes Werk, eine Aufgabe für den besten und erfahrensten Autor geben könne, wenn der Dichter zeige, durch welche Reigungen und Schwäschen jede der sieben Weiber des Wütherichs in die Schlinge siele, und ein Opfer seiner Grausamkeit wurde.

Mein Verleger und Kritifer theilte mir dieses Sespräch mit und forderte mich zugleich auf, hand an's Werk zu legen, und meine Kräfte im Darstellen, Entwickeln und Motiviren zu versuchen. Die Bestellungen ähnlicher Art hatte ich immer mit dem größten Mißfallen bemerkt und getadelt, wenn mir bekannte Schriftsteller sie sich von Buchhändlern hatz ten geben lassen. In jener geschilderten Stimmung und Ansicht der Poesie konnte eine solche Aufgabe, auch wenn ich sie hatte losen können, kein Interesse für mich haben, denn ähnliche Bücher, deren es in

allen Sprachen giebt, hatten mir mit biefen abfichts lichen pfpchologischen Schilderungen immer nur einen veinlichen Eindruck erregt. Und dennoch übernahm ich diese Arbeit, weil fich mir, ohne es ju fuchen, fogleich die Moglichfeit aufdrangte, daß, fatt eines philosophischen Romans, ein hochst phantastisches, feltsames und launiges Buch aus diefem Gegenstand fich machen laffe. Ich fing an; aber meine Laune wurde bald geftort, und der Scherg, der fich, meis nem Borfage nach, weit hinaus fpinnen follte, fo viel als moglich abgefürzt. Denn ohne mein Erin; nern wird der lefer fehn und fuhlen, daß "die sieben Beiber des Blaubart," von denen hier die Rede ist, der Anlage nach ein weitlauftiges Buch, ein Tummelplat fur Schalkheit, Spaß, seltsame Begebenheiten, ja Rritif in diefer bigarren Form und Gelbstparodie des Dargestellten werden Aber jene Laune, die die Faden eingeschlas gen hatte, ermattete, und fatt des bunten Teps piches, den er fich vorgefest hatte, mar der Weber nachher gufrieden, wenn nur ein giemlich schlichtes und einfaches Mufter heraustam.

Die absichtliche moralische Tendenz fo vieler

Bucher, die fich fur poetische Werte ausgaben, mar mir ichon immer fummerlich und als ein grober Migverstand erschienen. Daruber ju fvotten war die Aufgabe der Einleitung. Der Spag und die Gronie ichien mir fo deutlich ausgedruckt, daß felbft der Unwiffende nicht glauben fonnte, ich wolle Die Tugend und Moral laugnen, anseinden, oder als Unfinn lacherlich machen. Mein Erstaunen mar das ber nicht geringe, als mein Berleger, mit dem ich icon nicht mehr in freundlichen Berhaltniffen mar, mir in einem Briefe, in welchem er feiner Empfinds lichfeit freien Spielraum gab, meldete, Der Cenfor habe fast das ganze Rapitel als anftogig gestrichen. Ich begab mich felbst zu diefem, einem Manne, der fehr liberal dachte, und fo wenig angftlich oder enge bergig mar, daß er viele Dinge vertheidigte und in Schut nahm, die mir, der ich die Aufflarung jener Lage nicht theilte, vielleicht anstoßig fenn mochten. Ich suchte, indem ich ihm jenes Kapitel noch eine mal vorlas, und meine Absicht fommentirte, ibm meine Unschuld deutlich ju machen; aber vergebens. Er fam immer wieder darauf jurud, der Schrifts feller, wenn er auch vielleicht nicht gang im Unrecht

fei, muffe der Menge niemals den Glauben an Tus gend, die Berehrung bor der Moral nehmen wolf len: oder wenigstens die Sache fo fein ausdrucken, daß der große Saufe ihn nicht so gang begreife. Der Mann murde gang irre an mir, als ich im Bere lauf unfere Gespraches gerade dies am Candide, Diderots Katalisten und manchen ahnlichen Buchern nicht ohne Bitterfeit tadelte, denn er glaubte, Diefe Werfe seien eben so über alle Einwurfe erhaben, wie ich, als ein junger Mann, ihnen doch vor: juglich meine Bildung und Aufflarung, die mich ja eben ju fo anstoßigen Auffagen begeifterten, ju danken haben muffe. Wir wurden nicht einiger, ich mußte im Berdruß das Rapitel umschreiben, wodurch es lahmer und unbedeutender murde. Ich fragte mich wohl, ob ich nicht mein Gesprach mit dem Cenfor, als Fortsetzung der Materie, einschies ben folle. Doch konnte ich wohl darauf rechnen, daß er es wieder ausstreichen murde.

hier also wurde nun die gang einfache Fronie, die Umfehrung der Sache, daß das Schlechte gut, und das Gute schlecht genannt wird, wie Swift und andre, selbst Rabener, sie so oft gebraucht

haben, vollig von einem Manne migverftanden, der auf der Sohe feiner Zeit ju fteben glaubte. Wie soll denn die hohere Fronie des Aristophanes, oder gar des Shafspear, von so vielen Lesern ges faßt werden? Dder was sollen Leser, die doch nur untergeordnet find, mit der fofratischen, oder jener Fronie anfangen, Die Solger als jedem Runfts werf unerläßlich verfundigt hat, wenn viele Philos fophen von Metier (mochte man glauben) schwerlich einen platonischen Dialog, gewiß aber nicht den Erwin Solgers ju Ende gelesen haben? Ueber dem Gangen eines platonischen Dialogs (nehmen wir nur das Gastmal,) schwebt doch wohl noch eine bobere geistigere Ironie, als fich etwa in Sofrates Scheinbarer Unwissenheit verfundigt. Und wie wol len denn Rritifer oder Philosophen jene lette Boll; endung eines poetischen Runftwerks, Die Gemahr und den hochsten Beweis der achten Begeifterung, jenen Methergeift, der, fo fehr er das Werf bis in feine Tiefen hinab mit Liebe durchdrang, doch bes friedigt und unbefangen uber dem Sangen ichmebt, und es von diefer Sohe nur, (fo wie der Ges nießende) erschaffen und faffen fann, nennen?

Benn wir diese Bollendung-nicht mit Solger, oder mit Fr. Schlegel (wie diefer es fruher im Uthes naum schon andeutete) Ironie nennen follen, fo gebe und erfinde der Ginfichtige einen andern Das men. Es wird aber wohl beffer fenn, diefe pafe fende Bezeichnung beigubehalten, Die auch Schleiers macher in feinen meifterhaften Ginleitungen ju Plas tons Dialogen schon so trefflich charafterifirt hat. Wenn jene Philosophen aber vielleicht noch niemals in fich erfahren haben follten, mas Solger bezeiche nen und erklaren will, fo ergeht es ihnen freilich nicht beffer, wie fo vielen von jenen untergeordnes ten Lefern; und es hilft ihnen nichts, (wenn fie noch niemals ein achtes Runstwerk mahrhaft ems pfunden oder genoffen haben,) den Ermin ju Ende ju lefen, oder im Rachlaffe Solgers, in manchen mitgetheilten Briefen des grundlichen Denkers fich ju unterrichten. Scheint es doch fast, als meinten fie, Solger fordre, das poetische Werk folle fich durch diese Ironie felbst wieder aufheben.

Das Buchelchen, Die fieben Beiber, hatte ich gern unbeendigt gelaffen, wenn der Bers leger nicht anfangs fo begierig gewesen ware, es gu besitzen, daß er den Druck desselben schon angesans gen hatte; denn sein Misverstehn nahm mit sedem Bogen zu, und da er einsah, meine Art und Weise würde ihm niemals dazu dienen können, seine kristischen Meinungen in's Publikum zu bringen, so hielt er es für nothig, beim dritten Bande der Bolksmährchen zu erklären, er könne diese Dichtuns gen nicht vertreten, und weder größere noch kleinere Stücke derselben seien aus seiner Feder gestossen. — So beschloß ich denn die Erzählung vom Blaubart, ohne mich zu nennen, wie ich mir erst vorgesetzt hatte, und der Verleger änderte das Titelblatt auch wieder auf seine Weise.

Im folgenden Jahre, 1798, gerieth mir ein Buchelchen in die hande, einer jener schlicht und schlecht geschriebenen Romane aus dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts, der in seiner Treuherzigs feit die albernsten SeistersErscheinungen, Wunders thaten und Verwandlungen vortrug. Das Büchels chen, welches ich verloren habe, scheint ohne alle Ironie so recht für den Bedarf träger und sinnlicher Menschen geschrieben. Ich nahm aus ihm, indem ich nur den Ton, aber nichts an den Thatsachen ans

derte, den "Abraham Tonelli," den Raifer von Aromatha, der im letten Bandchen der Strauße federn gedruckt wurde. In heitern Stunden wurde der Scherz hingeschrieben, der auch andere Semuther ergott hat. Ich sehe aus dem Leben und Nachlaß hoffmanns, daß dieser geistreiche Autor die Absicht hatte, den Spaß fortzuseten, und sich auch wirklich schon einige Blatter unter seinen Papieren ausgearbeitet gefunden haben.

Ein größeres Schauspiel, poetisch und launig, parodirend und die Mißverständnisse des gemeinen Lebens so wie der damaligen Kritif darstellend, wos von schon 1796 drei und 1797 fünf Afte sertig waren, ward im Jahr 1798 beendiget. Sonderbar genug sollte dieser "Zerbino" auch eigentlich eine Fortssehung der Voksmährchen bilden. In Berlin geboren und erzogen, nach den Universitätsjahren dort wieder lebend, mit den meisten Zirkeln und Selehrten bekannt, hatte ich früh diesen Ton der Anmaßung und des Allwissens kennen gelernt, der so oft die Ausländer verletzte. Was wir mit dem Worte Ausständer bezeichnen, im schlimmen oder tadelnden Sinn, war von Berlin aus vorzüglich vers

breitet worden, jene Seichtigkeit, die ohne Sinn für Tiefe und Geheimniß alles, was sie nicht fassen konnteund wollte, vor den Richterstuhl des sogenannten gesunden Menschenverstandes zog. Wenn diese Ausstlärung in der That manchen Mißbrauch rügte, manschen im Finstern schleichenden Aberglauben anklagte und der Verachtung Preis gab, so setze sie sich doch auch bald in Verfolgung um, und verschmähte nicht inquisitorische Bösartigkeit und Versehrung. Die Religion, die christliche vorzüglich, war überhaupt der Stein, an welchen sich fast alle aufgeklärten Schriftsteller jener Tage stießen und ärgerten.

Bon der Verbesserung der Schulen und des ganzen Erziehungswesen war auch vielsach die Rede; es geschah manches Gute, doch zeigte sich gegenüber auch vielsache Charlatanerie, und es war überhaupt mehr Geschrei als Bolle vorhanden. Die Berliner Monatsschrift, welche auch vorzügliche Schriftsteller zuweilen mit Beiträgen beehrten, war hauptsächlich Eräger und Beförderer dieser Stimmungen. Allents halben aber war ein Rühmen, wie die Menschheit vorschreite, eine kindliche hoffnung, daß bald keine Borurtheile den armen Menschen mehr qualen wurs

den. Dagwischen tummelten fich die berichiedenen Lieblingeschriftsteller und nambaften Autoren. Go: the's Ruhm, der nach dem allgemeinsten Beifall, den ein Schriffteller wohl je in Deutschland erfahs ren, bald gesunten war, bob fich bon neuem um 1702 und verbreitete fich immer mehr. Ginige Res censionen, namentlich eine bon Suber, batte Ans ftof und Aufmertfamfeit erregt. Es ichien andern Schriftstellern und Rritifern argerlich, daß Diesem Einen Schon bei feinen Lebzeiten der Ruhm der Rachs welt auf lange hinaus jugefichert werden follte, und daß man diefen, als einen Genius, ber dem gangen Bolf angehorte, verfundigte. In Berlin ichieden fich Diejenigen, Die fich ein Urtheil gutrauten, offens bar in zwei Partheien. Die, die fich fur die Best feren hielten, und denen ich mich jugendlich gubers fichtlich von 1794 an ebenfalls anschloß, verfundige ten, erlauterten und priefen diefen großen Geift und fühlten fich mehr oder minder bon ihm begeistert. Man fannte fich an Diesem Bereinigungspunft wies der, und Freundschaft und Wohlwollen verband rasch die abnlich Denkenden. Doch mar diese neue und ichwarmende Rirchen die unterdruckte. Raft VI. Banb. \* \* \*

ane altern Manner frebten ihr entgegen. Die nams haften, oder berühmten Gelehrten Berlins befampf; ten und verspotteten diefen Schwindel der unerfahre nen Jugend, wie fie Diefe Liebe jur Poefie nannten. Engel machte feine frubere perfonliche Befanntichaft mit Gothe, ben er fcon in Leipzig gefehn batte, geltend : Nicolai berief fich auf feine deutsche Biblios thet und leffing; mehr als ein Moralift fuhrte die alten Rlagen über Stella und noch lautere über Werther wieder auf: Die wenigen Religibsen bes Dauerten des Dichters Freigeisterei, und die erhitten Demofraten Schalten auf den GroßeCophta und Burs gergeneral. Die horen, Meifter, herrmann und Dorothea, am meiften aber die Zenien, bermehrten den Rampf und fteigerten die heftigfeit beffelben. Dag fur den ruhigen Beobachter, fur den Freund des Scherzes dabei manche Splitter abfielen, die der Dichter brauchen fonnte, verfteht fich von felbft; und manches in meinen Schriften, mas zuweilen ber Lefer mohl übertrieben oder ju gewagt finden fonnte, vieles namentlich im Rater, ber berfehrten Belt und bem Berbino, ift nur wortlich wiederholt, mas ich jufallig in Diefem oder jenem Birtel vernabm; oder was auch wohl im Streit als scharfe Waffen gelten follte.

Das Leben in feinen mannigfaltigen Berhalts niffen bietet dem fomifchen Dichter, wegen feiner vielfachen Berichlingungen, Diffverhaltniffe, Widers fpruche, und der nothwendigen Ungeschicklichkeit, mit melder die subalternen Rrafte so haufig die größten Gedanten in der Ausführung entstellen, immerdar Stoff ju feinen Gemalden. Die Berfehrtheit des Menfchen weiß fich allenthalben Babu ju machen, und das poetische Muge, das durch Unbefangenheit gefcharft, von innerer Richtigfeit gelenft in Diefe viels fachen Rreise binein schaut, und Bedeutsamteit und Wahrheit vom Thorichten und Bufalligen ju unters fcheiden weiß, wird wohl immerdar Gegenstande für den Scherz und das beitere gachen entbecken; wenn der Dichter fich mit Bitterfeit auch nicht in das In-Dividuelle verliert, um dies, mas ihm als grrthum erscheint, verfolgend zu vernichten. In Diefer bits tern Stimmung (ift Die Gefellichaft, wie unter ben Romifchen Raifern, ober die Umgebung einer Cathas rina Medicis, nicht gang berberbt) wird er im Ges gentheil leicht fich taufchen, und eben fo oft bas Befte

und Edelfte, wie das Berwerfliche, mit feinem Spotte Wenn ich mir alfo erlaubte, uber Rris bermunden. tif, Gelehrsamfeit, Erziehung, Aufflarung, gelehrte Gescuschaften, Theater, Bildung und fo manches Gutgemeinte der burgerlichen Welt ju fchergen, obne eben Diefes und jenes Individuum im Auge gu bas ben, fo fcbien es mir auch erlaubt, ben fo oft entars teten fleinen Dienft des Soldatenftandes in Unfpruch ju nehmen. Ich, als geborner Brandenburger, wußte am beften, mas der große Ronig mit feiner Armee in jenen denkwurdigen fieben Jahren ausges richtet hatte; ich hatte aber auch bon fruhefter Jus gend beobachten fonnen, wie fo viele fleine Seifter das, mas beim Soldaten freilich eben fo nothwens dig wie Capferfeit ift, jur einzigen Beschäftigung des Lebens und gur bochften Aufgabe deffelben machen wollten. Jene fleine Scene, Die Bachtparade, mar 1796 gefdrieben, im Jahre 1797 fcon fast der Berbino vollendet, und überfluffig fonnte es fcheis nen, dies hier noch einmal zu erwähnen, wenn nicht vier oder funf Jahre fpater Ropebue feinen Bus tritt ju hoben Personen so gemigbraucht batte, daß er diefen jene Scene, als eine beziehende, bedeutsame

porzulefen magte. Go fehr glaubte er meinen Irr; thum, daß ich ihn nicht fur einen großen bramatis ichen Dichter halten fonnte, bestrafen gu muffen. Jenes hochverehrte haupt, das aber dennoch, da der Berbino fpater erschienen mar, das Unmogliche der Unflage nicht einsehn fonnte, überhorte mit edlem und großem Sinn die arme Frechheit des Comodiens Brauche ich denn ju erinnern, welchen ewigen Ruhm das heer im neuen Rriege wieder ers rungen hat? Wer weiß nicht, wie der Furft deffels ben jugleich held und Feldherr und Bater deffelben mar, jene Gefinnung wieder lebendig darftellend, Die wir an den edelften Rittern der Borgeit bewundern ? Belche Runftichage, Gebaude, aufmunternde Uns stalten für Wiffenschaft und Gelehrsamfeit schmucken und erheben jenen Staat feit den Zeiten des Fries dens! Selten ift fo viel fur das Edelfte der Menfch; beit geschehn. Es mar niemals mein Bedurfniß, wie es meine Schriftstellerische Laufbahn wohl beweisen fann, den Großen oder Rleinen gu fchmeicheln, aber eben fo wenig mochte ich mich jenen zugesellen, Die mit icharfem Groll Furften und Thronen angreifen : und darum foll auch diefe Erorterung nur bier fagen,

daß ich mich nicht zu den schmeichelnden, sobpreis fenden Autoren, aber auch nicht zu den Libeliften will zählen laffen.

Auf eine ahnliche Art, wie mit Darbes, (f. Borbericht zur Ersten Lieferung) erging es mir aber noch oft, und felbst nach dem Berlauf von manchem Sahre, daß ich Fremden, Leuten die in der Belt lebten, die Bedeutung dieses und jenes Charafters in diefem wilden Phantafiespiel, im Zerbino, erflås ren follte. Biele fanden diefen und jenen Mann aus der großen Welt getroffen, den ich nicht fannte, deffen Ramen ich wohl nicht einmal hatte nennen boren. Um luftigften aber mar es, daß um diefelbe Zeit, als dies Gedicht erschien, ein Kriegesrath Zerboni, wegen Berhaftung und Berfolgung, die er fur uns gerecht hielt, fich in Druckschriften vertheidigte, und ein gutmuthiger gandsmann deffelben (wie mir ein Freund ergablte) den Zerbino als Ergablung Ders felben Begebenheit las, und nach Endigung des Buchs sein Urtheil so stellte, daß er hier diesen Bors fall etwas abweichend vorgetragen findet.

Es ift nicht meine Absicht gewesen, im Polytos

mifus, oder Restor, wie manche Leser wohl ger glaubt haben, Ricolai, oder irgend ein Indie viduum bestimmt nachzuzeichnen. Diese Masken, ber Stallmeister und ahnliche, sollten in komischer Figur mehr die allgemeine Gesinnung jener Zeit vortragen.

Da sich aber doch manche literarische Beziehung, manche Anspielung auf Schriftsteller und ihre Werke hie und da im Drama befinden, so sei es mir hier erlaubt, diese in Kurze zu erörtern, da sich manches davon schon dem Gedächtniß der älteren Leser entzoz gen hat, vieles mit jedem Jahre wohl mehr vergess sen wird, und die jungeren manche Schriften und Autoren wohl gar nicht kennen gelernt haben.

S. 152. (der jesigen Ausgabe). Der Leser vergesse nicht, wie viele psichologische und philos sophische Romane um 1797 an der Tagesordnung waren. Rlinger, dessen Zwillinge ich sehr ehrte, und dessen Jugendwerke mich lebhaft inter ressirten, hatte damals sein bestes Wert, Welts mann und Dichter, noch nicht herausgegeben: wohl aber seinen Faust und andre Schriften, in

welchen das bose Prinzip den Helden verleitet und verdirbt. Wenn man Gothe's großes Gedicht liebte, oder den Sinn der Legende verstanden hatte, konnten diese geschilderten Experimente an den schwachen Seelen uninteressanter Figuren kein Interesse erres gen. Ueber diese Bucher wird in unsern Zeiten wohl kein Streit mehr entstehen.

S. 176. — In diefer Scene find die meiften Anspielungen auf damals gefannte Autoren und Bucher. Wortspiele mit und über Ramen haben freilich nicht bei allen Lefern gleichen Kredit.

S. 180. Der deutsche La Fontaine war damals ohne Zweifel der gelesenste und beliebteste Autor; viele seiner Romane wurden auch ins Frans zösische übersetzt: Auf Clara du Plessis, Heymeran von Flamming und Rudolf von Werdenberg, einige seiner früheren und wohl auch besseren Bücher, wird hier angespielt, so wie auf der folgenden Seite auf die Almanache, denen seine Beiträge, wie begreifs lich, sehr erwünscht waren.

S. 183. Bor dem fleinen Rathes now, - Der große Churfurft vor Rathenow, von

Rambach, war damals fürzlich auf dem Berliner Theater aufgeführt worden.

S. 184. Die hauslichen Gemalde von Starfe maren damals befannt und beliebt, fo wie die Schriften eines gemiffen Groffe, ber fich Marquis nannte, in Spanien ju wohnen eine Zeit lang bors gab, den Genius, und fpater Rovellen; als. Graf Bargas, den Dolch zc., auch Befchreis bungen von Spanien und der Schweiz geschrieben hatte; er ift jest wohl vergeffen. Sein erftes Buch, der Genius, mar nicht gang ohne Talent. Damals wirften die geheimen Gefellichaften, Gefpenfter, furchtbare Unbefannte, mit uppigen Liebschaften vers bunden, fehr auf die lefende Belt. - Auf ders felben Seite wird Rambach noch einmal aufges fubrt. hiero und feine Familie mar ein weitlaufig politisch : demofratischer Roman, der aber, fo febr das Zeitalter in feiner Stimmung Diefen Dialogen und Gefinnungen entgegen fam, dennoch feine Wirfung machte. 3mei feiner Schausviele, die auch vergeffen find, beißen der Sochverrather und der schuldlose Berbrecher. Das lette ift die befannte Geschichte des Grafen Marcos, Die der

Dramatifer aus Bertuchs Spanischem Magagin hatte fennen lernen. Ein andres Familien: Ges malbe von ihm war 4 der Berstoßene."

S. 185. Die politisch philosophischen Romane Keflers, Marc; Aurel, Themiftofles und Ariftis des, Attila und Alexander fanden damals, Die frubeften vorzüglich, bei nachdenkenden Lefern in großem Unfebn. Dem jungen Poeten maren fie uns geniegbar. Fefler bat es fur gut gefunden, in der Ergablung feines lebens (Ruchblicke auf feine fiebenzigiabrige Dilgerschaft, 1824.) Diefer Stelle im Berbino ju ermabnen. Go fei es denn auch er; laubt, einiges auf diefe ju antworten. R. fagt p. 318: Der Berf. habe ihn fur ichafsfopfig gehals ten. Ich dente, dergleichen Musspruche find mir, wie jedem Gebildeten, nicht eigen, fo lange noch Urtheil oder Ginfalle irgend zu Gebote ftehn. 3ch lernte herrn Regler fehr fruh in Berlin fennen und fab ibn in mehr als einer Gefellschaft, wenn er mich auch vielleicht nicht bemerfte. & fprach gern, wenn er die Buborer fand, denen er vertraute, und alsbann gut und fliegend. Seine Suada mar bes fannt und gerühmt. Rur mar er, der fich freute,

fich Anhanger ju verschaffen, "ju flug um flug ju fenn." Es war ibm nicht genug, bewundert gu werden, diejenigen, die ibn anstaunten, mußten auch febn und fublen, daß er felbft feine Ueberlegens beit fannte, daß er den Sorenden weit überfah. Dergleichen wird immer unbequem, und der Bubbs rer, der ju oft hat fuhlen muffen, wie niedrig er ftebe, wendet fich endlich mit Berdruß ab. ich nicht ju Reflers Bewunderern gehorte, fo mar mir die Unmaßung, mit welcher er einigemal über Dichterwerfe, vorzüglich uber Gothe, fprach, ans ftogig; denn ob er gleich felbft in der Jugend ein Schauspiel geschrieben hatte, fo mar doch nicht ju verfennen, daß ihm die Poefie fremd mar, und daß er, wie fo manche andre, aus der Altflugheit der Profa die Begeisterung und Poesie verwarf. Romisch ift es, daß &. fich etwas darauf ju Gute thut, wie er doch die helden bezwungen, gebunden und in den Mehlfack geschafft habe. Das thaten, um im Bilde ju bleiben, die andern Autoren auch, erschufen aber eben fo die mingigen Rarrifaturen aus den großen Borbildern und Gegenständen, diefe parodirend. Seine Großmuth, Die er in feiner Lebensbefchreis

bung kund giebt, hat er nicht in der Zeitschrift Eu:
nomia bewiesen. Uebrigens erjählt er selbst; wie
sich bald nachher seine philosophische Ueberzeugung,
die ihm nicht mehr genügte, verändert habe, und
ich meine, seine spätern Schriften, wenn ich den
verunglückten Nachtwächter ausnehme, haben die
früheren politischen durch Innigseit und lebendige
Anschauung weit übertroffen.

Auf der S. 185. des Zerbino wird noch Schlens tert erwähnt, bessen heinrich der Vierte, deutscher Raiser, Friedrich mit der gebissenen Wange, und andre Geschichten in Dialogen und mehreren Bans den abgefaßt, damals ihre Freunde und Verehrer hatten.

S. 186. wird auf den Autor des Siegfried von Lindenberg, Muller, angespielt, der mans che Romane aus den Papieren des braunen Mannes, außer jenem, seinem berühmtesten, herausgegeben hatte. Das Archiv der Zeit und Biesters Monatsschrift, die schon in der ersten Scene des Stucks die blaue genannt wird, werden nur kurz erwähnt.

G. 230. Der Autor, welcher unter bem anges nommenen Ramen Beit Beber Geschichten aus der Ritterwelt heraus gab, ift, fo viel ich mich ere innere, der erfte, der (nachdem icon durch den Gob v. B. Schauspiele dieser Art erschienen maren) in Romanen diefe alten Sitten und Begebenheiten dem Publifum annehmlich machte. Seine Zeit war damals, von andern verdrangt, eigentlich fcon poruber. Geine neufte Ergablung, Ract und bloß, war nicht lange vorher im Archiv der Zeit abgedruckt worden. Spieg murde Damals febr ges lefen; ein Schriftsteller, der, wenn die Erfindung allein zu bewundern mare, fich in diefer außerordents lich zeigte : feine Urt zu fchreiben mar aber fo fchlecht, feine Gefchmacklofigfeit fo groß, daß er mit Recht ift vergeffen worden. Eine feltsame Erscheinung mar Eramer; Diefe naibe Gemeinheit hatte fich noch niemals vernehmen laffen. Man traut feinen Augen faum, wenn man einmal wieder einen Blick in feine Bucher wirft, und daran denft, daß fie damals die Lieblingslekture, auch der fogenannten gebildeten Frauen und Madchen, waren. Und welch ein Abstand von den letten Buchern ju feinem erften, dem Erasmus

Schleicher, der noch fauber und mit Vernunft geschrieben ist, in welchem sich der Autor noch als Bes
obachter und Darsteller zeigt. Dieses unterhaltende Buch machte ihn befannt und so beliebt, daß er es
wagen durfte, viele Jahre hindurch auf diesen ersten
Beifall hin durch die größten Rohheiten und Abges
schmacktheiten sich am Publifum zu versundigen,
dessen Gutmuthigfeit aber erst sehr spat aus diesem
Alpdrücken und der Beklemmung des Schlases ers
wachte.

S. 241. ist vom Satyrendichter Falt die Rede. Ich lernte ihn schon fruh in Berlin fens nen. — Dieser junge Mann war damals eine sons derbare Erscheinung. So eben erst von der Universssität kommend, ohne Welt; und Menschenkenntniß, war er durch das übereilte Lob, welches Wieland seis nen ersten Versuchen geschenkt hatte, so trunken und von seiner Größe überzeugt, daß er unfähig war, zu hören, zu beobachten, oder sich zu unterrichten. Für seinen Scherz und die Ironie des gebildeten Lebens schien er gar keinen Sinn zu haben. Nach seinen ersten Sedichten, die wenigstens ausgearbeitet waren, gab er in einigen Jahrgängen scherzhafte

Tafchenbucher beraus, in denen Studenten ; Spafe und Seichtigfeit nicht durch einige beffere Seiten aufgewogen werden fonnten. Ueber eines Diefer Buchelchen hatte ich fpaterhin eine Ungeige in das Berliner Archiv der Zeit eingerückt. Falk kannte den Berfaffer nicht, und der unschuldige Beraus: geber, Rambach, mußte dafur bufen. Schon frue her hatte der Satyrifer Ramlers Passions; Cantate auf einen befannten Gelehrten parodirt. Diefe wohlfeilste Art des Wiges batte er uns damals felbft in Berlin mitgetheilt. Jest ließ er diese Parodie drucken, und Schaltete nur den Ramen Rambach ein, wo fruber jener andere Gelehrte figurirt batte. Rach Erscheinung des Zerbino fonnten nun freilich meine Schriften recht gut jur Zielfcheibe Dienen. Die spateren Schriften Falts, in denen er ein vom erften gang verschiedenes Streben ausspricht, baben unter ernfteren Gemuthern ihre Freunde gefunden.

In dieser Scene, so wie in einer folgenden, wird Wielands auf eine scherzhafte Art erwähnt. Die Ueberzeugung, daß Wieland, troß seiner das maligen Popularität, und der auf diese berechneten

Dracht Ausgabe feiner Berfe, nicht der Dichter der Ration fep und fenn tonne, mar immer das Ges fuhl meiner Jugend und ward leberzeugung, bevor ich noch mit jenen tieffinnigen und vielumfaffenden Geiftern, den Brudern Schlegel, befreundet mar. Sie haben fpaterbin oft fur mich, fo wie ich fur fie gelitten, da die abnliche Sefinnung uns verband. Ich bin jest alt genug, daß ich wohl hatte lernen tonnen, wenn es mir in der Jugend unmöglich ges mefen mare, worin und inwiefern Wieland bors trefflich fei. Bon feinen dichterischen Berfen denfe ich aber immer noch, wie damals. Diese Mens fchenkenntniß, Diefes Scheitern einer fogenannten platonifchen Gefinnung an dem Reig, Der Gelegens beit und Sinnlichfeit, Diefe Lehre, Die fich immers Dar wiederholt, fließ mich in der Jugend von dies fen Werfen jurud, in denen die gufternheit fo aft, neben der Moral, ihr ganges Recht auf die Phans . taffe ausüben foll. Diefer Boltaire, jungere Eres billon, Dorat und andre Frangofen, Die man ims merdar bei Bieland wiederfindet, und die auch unlaughar, nebft Lucian, den entschiedenften Gins fluß auf feine Bildung und die zweite Epoche feiner

fdriftstellerifden laufbahn gehabt baben, find Die Urfache, daß viele feiner Berte icon jest veraltet find, und noch mehr beralten werden. Bie gern batte meine Jugend den Dichter begleitet: mum Ritt in's alte romantische gand," - wenn diefer fcone Bers fich nur erfüllt batte! Allenthalben trat mir die moderne Zeit mit ihren Geluften und Sophistereien entgegen. Wie mehr, als ich ben lieblichen Muthwillen, Die großartige Schonbeit, und den fecken Wis des Arioft in feinen glanzenden Darstellungen genauer fennen lernte! Wer den Triftan des Gottfried von Strafburg fennt und berftebt, der findet bier jenes Berfprechen mobt noch über Erwarten erfüllt. IB. b. Schlegel follte uns wohl auf ahnliche Beife, wie in feiner mufters haften Charafteriftit Burgers, eine tiefgebende und erschöpfende Rritit der Wielandischen Werfe fchene fen. Der unvollendete Joris, und noch mehr der neue Amadis, Scheinen mir, weil fie eben gang muthwillig find, die vorzüglicheren Sedichte Dies lands. Dift man aber Oberon, Gereon, Pers bonte und andere Sedicte des Berfaffers an einige neuere, die felbet von Bielands Berebreen bober

VI. Banb.

als Wieland gestellt werden, so sucht man freilich in des alteren Poeten lieblicher Diftion, dem ges schmeidigen Berse, der anmuthigen Schalfheit und sußen Geschwäßigkeit einen Troft für die steife Feierlichkeit und fromme Salbung, die in dieser Gattung keinen Fortschritt des Zeitalters dokumenstiren.

- S. 247. Silft fich Reftor durch den Ges baldus Rothanter von Ricolai.
- S. 281. Burger spricht hier den Ramen Gothe aus, weil Nicolai in seinem Anhang ju den Xenien eine alte verschollene Anecdote, und ein Episgramm Burgers, in welchem sich dieser über Sothe's unfreundliche Aufnahme beflagte, wieder beiges bracht hatte. Andre erzählten jene Anecdote ans ders, und schoben die Schuld auf Bürgers eigne Ungeschicklichkeit, was auch wohl einige Wahrs scheinlichkeit hat. Im Senius der Zeit, einer Monatsschrift von hennings, war fürzlich eine als berne Recension über herrmann und Dorothea ers schienen.
  - S. 310. Rur leichte ohne Groll icherzende Sins

weisung auf einige Rumfturtheile des bekannten Reifenden Fr. Brun.

S. 320. Der Dichter Schmidt von Bers neuchen. Richt lang zuvor hatte ich seinen "Als manach der Musen und Grazien" im Archiv der Zeit fritisch angezeigt, was den Dichter so erzürnte, daß er den unbefannten Recensenten eine Schlange nannte. Bald darauf erschien Go: the's Gedicht: "Musen und Grazien in der Mart," welches, so viel ich weiß, unbeantwortet blieb. Späterhin dichtete B. Schlegel den herrlichen Dreiszgesang zwischen Schmidt, Matthison und Boß.

S. 354. In keanders Rede Anspielung auf die damaligen Studenten, Unruhen in halle, die durch des Minister Bollners Anwesenheit und dessen Religions, Schift waren veranlaßt worden. Es er, schien bald darauf eine drohende Verordnung, in welcher, wenn die Excesse der Jugend zu weit gingen, auch von Schlägen, die jedoch der Ehre nicht nachtheilig senn sollten, die Rede war.

Das fcone Lied: " Romm, Eroft der Racht, o Rachtigall," Das früher der Waldbruder fang,

ift in dieser Ausgabe nicht zu finden. 3ch war damals Willens, den "Simplicismus," einen altdeutschen Koman, neu herauszugeben, und wollte das Gedicht gleichsam als Probe voransschiefen. Als Plagiat war es nicht gemeint, denn ich machte selbst jeden Leser auf dessen Schönheit und das merkwürdige Buch, in wels chem es stand, aufmerksam.

Sothe forderte mich damals auf, den ernsts haften Theil des Sedichtes, die untergeordnete Geschichte des Dorus, der Lila, des Helisanus, Waldbruders und der Cleora zusammenenzuziehen, und als ein selbsiständiges idpllisches oder Iprissches Drama der Weimarschen Bühne zu geben. Ich fonnte mich nicht entschließen, diese poetisschen Tone vom Spaß der übrigen Figuren abszusondern, weil ich, vielleicht irrig, glaubte, ein Theil sei dem andern unentbehrlich.

Aus der Correspondenz im Solgerschen Rache laß ersieht der Leser, daß es einmal meine Abs sicht war, den Zerbino ganz umzuarbeiten. Es fann aber nur selten gelingen, spatere Theife einem frühern Sedichte, das doch, fo feltsam es fepn mag, aus einer Stimmung und Begelsterung hervorging, einzufügen. Besser, wenn die tomissche Muse dazu mahnt, ein eignes neues Sedicht, als Fortsetzung, oder in andrer Form, zu begins nen. An Stoff wenigstens gebricht es nicht, und die rüstige Zeit sorgt immerdar für Mates rialien.

Die Rleinigfeit, "Das jungfte Gericht," wurde 1709 in Jena gefdrieben. Schelling batte eben das Urmselige der dortigen Literatur, Zeitung in einer icharfen und geifivollen Schrift aufges Dectt. Jean-Paul, mit dem ich ftete in freunds lichen Berhaltniffen mar, bat mir die Recferei niemals nachgetragen. Er fannte meine Berebs rung fur feinen genialen humor und fab meine Liebe. 3ch batte ihm aber in unfern Gefprachen auch niemals verschwiegen, wie wenig ich mit der Schilderung feiner erhabenen Charaftere und feinen fentimentalen Frauen einverstanden fei. Die unvergleichliche furge Charafteriftif Fr. Schles gels (in den Fragmenten des Athenaums) mo er im Scharfen Tadel mit tiefer Ginucht murdig ges

fobt ift, hat er nie verzeihen konnen. In feinen Schriften, besonders in denen aus einer gewiffen periode, ermuden die Ausfalle auf diese berühmsten Bruder. —

Die dritte Lieferung meiner Schriften wird diefer bald nachfolgen.

Dresden, im November 1828.

2. Tied.

## Erstes Buch.

1 7 9 3.

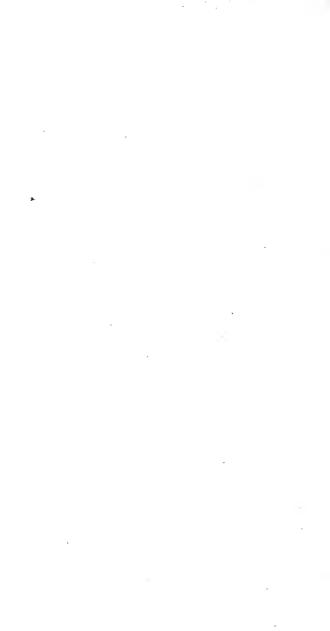

## Karl Wilmont an seinen Freund Mortimer in London.

Boneln in Doffbire, am 17. Dat -

Wie kömmt es denn in aller Welt, daß Du nicht schreibst? Sundert Muthmagungen sind mir fcon durch den Ropf geflogen, aber auch nicht eine eine bleibende Stelle finden konnen. Bald halt' ich Dich fur todt, bald fur verreift, bald glaub' ich Dich irgend wodurch erzurnt zu haben, bald Deine Briefe auf der Post verloren. Doch, wie gesagt, von allem fann ich nichts glauben. — Oder bift Du etwa auch ein Ueberläufer geworden, und hast zur schwarzen Fahne der traurigen, langweiligen Ernsthaftigkeit geschworen? -Es follte mir leid um Dich thun; aber wenn Du mir nicht launige Briefe schreiben willst, so wenigstens ernsthafte: doch, wie gesagt, ich will es nicht von Dir hoffen, denn Du bist wie dazu geboren, aus Deinem gangen Leben einen Scherz ju machen, und in der Laune, wie in Deinem Elemente gu leben. 3ch habe noch bei Niemand diese gluckliche Dischung des Temperaments gefunden, die ihn mit vollen Ge: geln über die tangenden Bellen hinführt, indeß ihm die zeitlichen Gorgen schwer, unbeholfen und mit ger: riffenem Thauwerf nachrudern, ohne ihn jemals einzu:

holen. — Ich schreibe Dir diesen Brief als eine Bitts schrift, oder als eine Kriegserklarung, antworte mir freundschaftlich oder ergrimmt, — nur schreib! — Sei traurig, wehmuthig, großherzig, kriegerisch, lustig, ernsthaft; lobe, table, verachte, schimpfe mich, — nur schreib!

Nach dieser pathetischen Anrufung bleibt mir nun nichts weiter übrig, als meinen eigentlichen Brief anzusangen, der Dir also vor's Erste sagen mag, daß ich hier in dem angenehmen Bondly noch gesund und wohl bin, daß ich an Dich denke, daß ich Dich zu sehn wünsche, daß London nicht Bondly und Bondly nicht London ist, und daß, wenn ich diesen Brief in dieser Manier zu schreiben fortsahre, Du ihn schwerlich zu Ende lesen wirst.

Richt mahr, Du sichst mir das langweilige Leben bier auf dem Lande ichon an? - Go abgetrieben war mein Wis nicht, als ich in Guren luftigen Ge: fellichaften in London mar, mo Wein, Gefang, Sang und Ruffe von den reigendften Lippen uns begeifterten, wo unfre Laune mit feche muntern Pferden uber bie ebne Chaussee des Leichtfinns und der Bergeffenheit aller Wichtigfeiten und Urmfeligfeiten diefes Lebens das hinrollte, - nun, wir werden uns wiederfehn! -Bier foinm' ich mir vor wie eine Schnecke, Die nur immer furchtfam mit halbem Leibe ihre Behaufung verläßt, und langfam und ichwerfallig von einem Gras, balme jum andern friecht; - zwar ift bie Begend fehr fcon, der Garten angenehm, auch veranstaltet uns ber himmel manchen prachtigen Connenuntergang, aber mas ift eine Gegend, fei fie noch fo fcon, ohne Freunde, die unfre Freuden mit genießen? nichte als ein Rahm ohne Gemalde: wir sehen nur die Beranlassung, die uns vergnügen könnte. Go leb' ich hier einen Tag fort, wie den andern, zuweilen bekommen wir Besuche und erwiedern sie, — und so leben wir im Ganzen nicht unangenehm. Wenn nur das ewige Einerlei nicht ware!

Mein beständiger Gefellschafter ift Billiam Co: vell, der lebhafte, muntre Jungling, den Du im vo: rigen Jahre einigemal in London fahft, er ift jum Befuche feines Bufenfreundes Eduard Burton hier. Billiam ift ein vortrefflicher junger Mann, der mir noch viel theurer fein wurde, wenn er nur einmal erft neben mir festen Suß fassen wollte; aber er gedeiht in feinem Boden. Rein Adler fieht mit dem Aether und allen himmlischen Luften in fo gutem Bernehmen, als er; oft flicgt er mir fo weit aus den Mugen, daß ich gang im Ernfte an ben armen Ifarus bente, - mit einem Wort: er ift ein Schwarmer. -Wenn ein folches Wefen einft fuhlt, wie die Rraft feiner Fittige erlahmt, wie die Luft unter ihm nachgiebt, der er fich vertraute, - fo lagt er fich blindlings herunterfallen, feine Rlugel werden gerknickt, und er muß nachher in Emigfeit friechen.

Es mag an feuchten Abenden, besonders für einen Mann im Amte, recht angenehm sein, einen weiten warmen Mantel zu tragen, — aber wenn man ihn nie ablegen sollte, wenn man ihn zum Schlafrocke und zum Jagdkleide brauchen müßte, so möcht ich dafür lieber beständig in meinem schlichten Fracke gehn. Der Trank der Hoppokrene mag ein ganz gutes Wasser sein, aber sich damit den Magen zu erkälten und ein Fieber zu bekommen, kann doch so etwas besonders Angenehmes

nicht sein. Es giebt aber Leute, die sich für die entgegengesette Meinung todtschießen ließen; und unter
diesen steht William mahrhaftig nicht im letten Gliebe.
Wir haben sehr oft unsre kleinen Disputen darüber,
und was das schlimmste ist, so werd ich jedesmal aus
dem Felde geschlagen; aber ganz naturlich, denn wenn
ich etwa nur Lust habe, mit leichter Neiterei zu scharmuziren, so schießt er mir mit Vierundzwanzigpfündern unter meine besten Truppen: wenn sich zuweilen nur ein
paar Husaren von wisigen Einfällen an ihn machen
wollen, so schleppt er mit einemmale einen ganzen
Train schwerer Allgemeinsäge herbei, als: Lachen sei
nicht der Zweck des Lebens, unaushörliche Lustigkeit
setze einen Mangel aller feinern Empsindung voraus,
u. s. w. Oder er zieht sich unter die Kanonen seiner
Festung, seufzt und antwortet gar nicht.

Du wirst gewiß fragen: was den unbefangenen, leichtherzigen William zu einem so schwermuthigen Traumer gemacht habe? — Ich will Dir die Ursache entdecken, ob er gleich gegen sich sebst geheim damit thut, — er ist verliebt! — Liebe, die den Menschen froher, glücklicher machen, die seinen Ellenbogen einen Centner Kraft zusehen sollte, um alle Sorgen aus dem Wege auf die Seite zu stoßen: — die Liebe, — o Himmel! was hat die Liebe nicht schon in der Welt Boses gethan?

Wenn noch irgend ein Stuck von dem ehemaligen Mortimer an Dir ift, so wett' ich, Du wirst wissen wollen, wer denn die allmächtige Sonne sei, die mit ihren brennenden Strahlen das herz des armen William, — Niemand anders, als meine Schwester. — Sie hat gewiß seine Liebe bemerkt, aber er scheint es

nicht bemerkt zu haben, daß ihr diese Bemerkung nicht mißfallen hat, denn es fehlt nur wenig, so liebt sie ihn wieder. Es giebt die lächerlichsten Scenen, wie er ihr oft im Garten ausweicht und sie emsig in der nach, sten Allee wieder sucht, wie sie Stunden lang mit einz gnder zubringen, ohne fast nur eine Splbe zu sprechen; wie er seufzt und sich wunder wie unglücklich fühlt, daß sie sich ihm nicht freiwillig in die Arme wirft; um furz zu sein: er ist unglücklich, weil er glücklich ist, — aber auch wieder glücklich, weil er an Unglück Uebersstuß hat, denn glaube mir nur, er wurde seine poetisschen Leiden um vieles Geld nicht verkausen.

Ploglich fam die Nachricht: meine Schwefter folle von hier abreifen. 3hr Befuch bei mir und beim alten Burton mar fo immer icon von einer Boche gur andern verlangert; - ber Barometer flieg um viele Grade und immer mehr, je naber es bem Sage ber Abreife tam. Fast Jedermann bemertte feine Schwer: muth, er behauptete aber jedem mit einer fecten, pers droffenen Traurigfeit ins Geficht: er mare noch nie fo aufgeraumt gemefen. Er machte fich ist zuweilen an mich, und ging auf ben Spagiergangen lange neben mir auf und ab; ich furchtete immer, ploglich in die Rolle eines Bertrauten geworfen ju werden, und unter Bedrohung des Todtichlages, des Untergangs der Belt, oder einer ahnlichen Rleinigfeit, ein offentliches Geheimniß zu erfahren; aber nein, ich hatte geiret, bagu batt' ich wenigstens vorher mein Probeftud in Seufjen und Beinen ablegen muffen. - Dit einer fo erzwungenen Ralte, daß ihm fast bie Thranen in ben Augen ftanden, fragte er mich: ob ich meine Schwester nicht ju Pferde begleiten murbe? - nun merfte ich, wo er

hinaus wollte. — Er munschte, ich mochte meine Schwester einige Meilen begleiten, damit er einen Bormand haben konnte, mitzureiten. Es hat mich wirklich gerührt, daß ihm an dieser Kleinigkeit so viel lag, er ist ein sehr guter Junge, — ich sagte sogleich ja, und bat ihn selbst um seine Gesellschaft. — Morgen reiten wir also. —

Sind die Menschen nicht narrische Geschöpfe? Wie manches Unglud in der Welt murbe fich nicht gang aus dem Staube machen und fein Monument bis auf die lette Spur vertilgt werden, - wenn nicht jeder forgfam felbft ein Steinden ober einen Stein auf die große Felsenmaffe murfe, - bloß um fagen ju fonnen : er fei doch auch nicht mußig gewefen, er habe doch das Seinige auch dazu beigetragen? Gingen wir ftets mit uns felbft gerade und ehrlich ju Berfe, ließen wir und nicht fo gern von franklichen Ginbildun; gen hintergehn, glaube mir, die Belt mare viel glucks licher und ihre Bewohner viel beffer. - Aber dentit Du, daß ich es mage, ihm fo etwas ju fagen? -Mie. - Sonderbar, daß ein Menfch vorfetlich ein: fcblafen fann, und fich nachher nicht aus feinen Eraumen will weden laffen, weil er fich ichon machend alaubt, - und ihn mit faltem Baffer ju begießen, halt' ich fur graufam.

Du fiehft, wie mir die Landluft befommt, ich, ich fange an zu moralifiren, — boch, auch bas gehort unter die menschlichen Schwächen, und irgend eine Abzgabe zur allgemeinen Raffe ber Menschlichkeit muß doch jeber brave Erdenburger einreichen.

Gott schenke Dir ein recht langes leben, damit ich mir feinen Borwurf daraus ju machen brauche, daß

ich Dir durch einen langen Brief so viel von Deiner Zeit genommen habe; doch willft Du mein Freund bleiben, so foll es mich eben nicht fehr gereuen, noch hinzuzusesen, daß ich bin

## Der Deinige.

Nachschrift. So eben lese ich meinen Brief noch einmal durch und bemerke mit Schrecken; daß ich Dir einen Bundel Stroh schicke, in welchem Du, mit Shakspear zu reden, auch nicht ein einziges Korn sinz den wirst. Ich seste mich nämlich nieder, Dir zu schreiben, daß meine Schwester nach London zurückgeht und daß Du sie nun also kannst kennen lernen; daß ich nicht nach London reise, weil es der alte Burton eben so ungern als sein Sohn sehen wurde, — der alte Mann scheint an meiner Gesellschaft Geschmack zu sinden, — und wer weiß, ob ich es auch außerdemzgethan haben wurde.

Bie so? hor' ich Dich fragen. — Konnt' ich nunben Brief nicht schließen, und Dich mit Deiner Frageim offnen Munde stehn lassen und das Petschaft bes sehn? — Hattest Du nicht Gelegenheit, in einem Briefe an mich Deinen Scharffinn zu zeigen und mir tausend Erklärungen zu schiefen, ohne auch nur ber wahren mit einer Splbe zu erwähnen? —

Der junge Burton, — (der wirklich ein vortrefflischer Jungling ist; Schade, daß ich zeitlebens nicht fo sein werde) — der junge Burton also hat eine Schwesster, die zugleich die Tochter des Alten ist —

Sei nur ruhig, ich werde nie in die Grube fallen, die fich Lovell gegraben hat!

Ich habe mir ernsthaft vorgenommen, daß es feine Liche werden soll, — benn, — sieh, wie schon das zusammenhangt! — benn mein Bermogen ist gegen das ihrige viel zu geringe. —

Du lachft? — Und murbe die Welt nicht über Dich lachen, wenn Du den Zusammenhang bier ver-

mißtest? -

Auch William Lovell kommt nachstens nach London, und darum bilde Dir ein, bag ich so viel von ihm geschrieben haben konnte -

3ch bin noch einmal, — (benn fo etwas fann man nicht zu oft fein) — Dein zartlichster Freund.

Rarl Bilmont.

2.

## William Lovell an Eduard Burton.

am 18 Mat -

Ich schreibe Dir, Sonard, aus einem Birthshause hinter York, es ist Nacht und Karl schläft im Nebenzimmer, — alles umher ist scierlich und still, die Glocke eines entsernten Dorfes tont manchmal wie Grabgelaute zu mir heruber. —

Einsam sig' ich hier, wie ein Elender, der aus einem goldenen Traume in seiner engen Hutte erwacht.— Die schmelzenden Accorde der Symphonie sind geschloss sen, das Theater ist zugefallen, ein Licht nach dem and bern erlischt. — In diesem Gefühle schreib' ich Dir, Freund, Bruder, meine Seele sucht Theilnahme und findet sie bei Dir am reinsten und warmsten.

Ich bin nie so ausmerksam, als in diesen Augen; blicken, darauf gewesen, wie von einem kleinen Jufalle, von einer unbedeutenden Rleinigkeit oft die Bendung unsers Charakters abhängt. Ein unmerklicher Schlag richtet und formt unsern Geist oft anders; wer kennt die Regeln, nach denen unser schügender Genius um; gewechselt wird? — Eduard, eine dunkle, ungewisse Ahnung hat mich befallen, als sei hier, in diesen Mezmenten eine der Epochen meines Lebens; mir ift, als sah' ich meinen guten Engel weinend von mir Abschied nehmen, der mich nun unbewacht dem Spiel des Berzhängnisses überläßt, — als sei ich in eine dunkle Buste hinausgestoßen, wo ich unter den dämmernden Schatzten hin und wieder schwankende seindselige Dämonen entbecke.

Ja, Eduard, spotte nicht meiner Schwäche, ich bin in diesen Augenblicken abergläubig wie ein Rind, Nacht und Einsamkeit haben meine Phantasie gespannt, ich blicke wie ein Seher in den tiefen Brunnen der Zukunft hinab, ich nehme Gestalten wahr, die zu mir emporsteigen, freundliche und ernste, aber ein ganzes heer surchtbarer Gebilde. Der ebne Faden meines Lebens fängt an, sich in unauslösliche Knoten zu verschlingen, über deren Auslösung ich vielleicht vergebens meine Existenz verliere.

Bis ist ist mein Leben ein ununterbrochner Freubentanz gewesen, kindlich habe ich meine Jahre verscherzt und mich lachend der flüchtigen Zeit überlassen,
in der hellen Gegenwart genoß ich und weidete mich
an Träumen einer goldenen Jukunft, in der glücklichsten Beschränktheit liebt' ich Gott wie einen Bater,
die Menschen wie Brüder und mich selbst als den Mit-

telpunkt ber Schopfung, auf ben die Natur mit allen ihren Wohlthaten ziele. Ist steh' ich vielleicht auf ber Stufe, von wo ich in die Schule des Elends mit ern: ster Graufamkeit verwiesen werde, um mich vom Kinde zum Manne zu bilden: und werd' ich glücklicher sein, als ich war, wenn ich vom harten Unterrichte zurückz kehre?

Und hab' ich benn ein Recht über mein Ungluck zu klagen? und bin ich wirklich unglucklich? — Liebt mich benn Amalie, ist sie mein, daß mich ihre Entfernung traurig machen darf? Bin ich nicht der Sohn eines gartlichen Baters, der Freund eines edlen Freundes? und ich spreche von Elend? — Bozu dieser Eigenstinn, daß ich mir einbilde, nur sie sei meine Seligkeit? Ja, Sduard, ich will meiner Schwäche widerstehn, aber Schnsucht und Bunsche sind nicht Berbrechen. Ich will nicht mit dem Schicksal rechten, aber Klagen sind ver Schwäche des Menschen vergönnt; wer noch nie seufzte, hat noch nie verloren.

Wie ein Gewicht druckt eine angstliche Beklemmung meine Bruft, wenn ich an die wenigen glücklichen Tage in Bondly zurückdenke, und damit die lange, lange freudenleere Zukunft vergleiche. Die Liebe zeigte mir das Licht, das Morgenroth schwang durch den himmel Teine purpurrothe Fahne, alle Berge umher glühten und flammten im freudenreichen Scheine, — ist ist die Sonne wieder untergesunken, eine de Nacht umzängt mich. Ich habe meinen lieben Gefährten verlozen und rufe durch den dunkeln Wald vergeblich seinen Namen, ein hohles Echo wirft mir ihn ohne Trost zurück, die weite einsame Leere kummert sich nicht um meinen Jammer. Ein schneidender Wind blast scha.

denfroh über mein haupt bahin und ichuttelt bas lette Laub von ben Baumen.

Schwarz war bie Racht und bunkle Sterne brannten, Durch Wolkenschleier matt und bleich, Die Flur burchstrich bas Geisterreich, Als feindlich sich bie Parzen abwärts wandten Und zornge Götter mich ins Leben sandten.

Die Gule fang mir grause Wiegenlieder und schrie mir burch bie stille Ruh Gin gräßliches: Willfommen! zu. Der bleiche Gram und Jammer santen nieder und grüßten mich als längst gekannte Brüder.

Da fprach ber Gram in banger Geisterstunde:
Du bist zu Quaalen eingeweiht,
Ein Ziel bes Schickfals Grausamkeit,
Die Bogen sind gespannt und jede Stunde
Schlägt grausam Dir stets neue blutge Wunde.

Dich werben alle Menschenfreuben fliehen, Dich spricht kein Wesen freundlich an, Du gehst die wüste Felsenbahn, Wo Klippen drohn, wo keine Blumen blühen, Der Sonne Strahlen heiß und heißer glühen.

Die Liebe, die der Schöpfung All burchklingt, Der Schirm in Jammer und in Leiben, Die Blüte aller Erbenfreuben, Die unfer herz zum höchsten himmel schwingt, Bo Durft aus selgem Born Erquicken trinkt, Die Liebe fei auf ewig Dir verfagt. Das Thor ift hinter Dir geschloffen, Auf ber Berzweiflung wilden Roffen Birft Du burchs obe Leben hingejagt, Wo keine Freude Dir zu folgen wagt.

Dann finkft Du in die ewge Racht zuruck!
Sieh taufend Elend auf Dich zielen,
Im Schmerz Dein Dafein nur zu fühlen!
Ja erst im ausgetöschten Todesblick
Begrüßt voll Mitleid Dich das erste Glück. —

Ich fomme mir in vielen Momenten wie ein Rind vor, welches jammert, ohne felbst zu wissen, worüber. Ich komme so eben von einem kleinen Spaziergange aus dem Felde jurud: der Mond gittert in munderbas ren Gestalten durch die Baume, der Schatten flicht über das Feld und jagt sich hin und her mit dem Scheine des Mondes; die nächtliche Einsamkeit hat meine Gefühle in Ruhe gewiegt, ich fehe mich und die Welt gemäßigter an und kann ist mein Ungluck nur in mir selber finden. 3ch ahne eine Zeit, in welcher mir meine jegigen Empfindungen wie leere Traume vorschweben werden, wo ich mitleidig über diesen Drang des herzens lachle, der ist meine Quaal und Geligkeit ift, — und foll ich es Dir gestehen, Eduard? — Diese Uhnung macht mich traurig. — Wenn diefes glubende Berg nach und nach erkaltet, dieser Funke der Gottheit in mir zur Asche ausbrennt und die Welt mich vielleicht verståndiger nennt, — was wird mir die innige Liebe erschen, mit der ich jest die Welt umfangen mochte? — Die Bernunft wird bie Schonheiten anatomiren, beren

holder Einflang mich ist berauscht: ich werde die Welt und die Menschen mehr kennen, aber ich werde sie weniger lieben, — sobald man die Auflösung zum sinnreichsten Rathsel gefunden hat, erscheint es abgesschmackt.

Mein Brief icheint mir ist übertrieben, ich mochte ihn gerreißen, ich bin unwillig auf mich felbft, - aber nein, ich will mir meine Beschämung vor Dir nicht er: fparen. 3ch will Dir baher auch gestehen, bag, indem ich schrieb, eine Art von Troft fur mich in dem Bemußtfein lag, daß ich auch Dich nun bald verlaffen muffe; dadurch fcbien mir meine Bitterfeit gegen mein Schickfal gerechtfertigt. - Doch ist find alle bicfe Traume verschwunden, ist fuhl' ich es innig, daß Du meiner Eriften; unentbehrlich bift, aber eben fo tief empfind' ich es auch, daß mir bas Andenfen an Ama: lien nie wie ein truber Traum erscheinen wird, in einem Momente nur fonnte mich biefe Ahnung bin: tergehn, - ihre Gegenliebe murbe mich unaussprechtich glucklich machen. Die werde ich den Blick vergeffen, mit dem fie mich fo oft betrachtet hat, die holdselige Gute, mit der fie ju mir fprach, alles, alles hat fich fo in alle meine Empfindungen verflochten, fo innig bis an meine fruheften Erinnerungen gereiht, daß ich nichts bavon verlieren fann, ohne an Glud gu verlies ren. Ich, Eduard, - wenn fie mich liebte! - Dein volles Berg will vor Behmuth bei dem Gedanken ger: fpringen, - wenn fie mich liebte, - warum bin ich bann nicht an ihren Bufen gefunten, - warum fis' ich dann hier und fcbreibe nieder, mas ich empfinde und empfinden fonnte? - 266 ber freie Dlas im Balbe fam, wo wir Abschied nehmen wollten; - alle

Baume und hügel schwankten um mich her, — eine unbeschreibliche Angst brangte und wühlte in meinem Busen, — der Wagen wollte halten, ich ließ ihn weister fahren und so immer in Gedanken von einem Baume zum andern fort, — immer noch eine kurze Frist gewonnen, in der ich sie sah, in der ich den Mang ihrer Stimme hörte, — endlich stand der Wazgen. — Wir stiegen ab. — Sie umarmte ihren Brusder lange Zeit, ich nahte mich zitternd, ich wunschte diesen Augenblick im Innersten meines Herzens vorüsber, sie neigte sich mir entgegen, ich schwankte und sahe sie an, — ich war im Begriffe in ihre Arme zu stürzen, — ich bog mich ihr entgegen und küste ihre Wange, — eine eisige Kälte überslog mich, — der Wagen rollte fort.

Da wurzelte mein Auge in das Gras, es schwarmte in dem Laub der Baume, und alles schien mir gruner und glanzender, von den Strahlen ihrer letten Blicke beleuchtet. Ich athmete tief auf, und hatte von Baumen und Gras diesen Geift, der mich anglanzte, in mich ziehen mogen.

Bei einer Waldede fah fie noch einmal mit dem holden gottlichen Blicke zuruck, — o mir ware, ale murd' ich in ein tiefes unterirdisches Gefängniß geschleppt. —

Warum hab' ich ihr nicht gesagt, wie viel sie meisener Seele sei? — Wenn ich ihren letten Blick nicht misverstand, — war es nicht Schmerz, Tranrigkeit, die daraus sprachen? — aber vielleicht für ihren Brusber? — Doch die Innigkeit, mit der sie mich betrachstete? — D, eine schreckliche Unruhe jagt das Blut uns gestümer durch meine Adern!

Itt fchlaft fie vielleicht. 3ch muß ihr im Traume

erscheinen, da ich so innig nur sie, nur sie einzig und allein denken kann. — Bald kömmt sie nun in London an, macht Bekanntschaften und erneuert alte, man schwaßt, man lobt, man vergöttert sie, schmeichlerische Lügner schleichen sich in ihr Berz — und ich bin verzgessen! — Rein freundlicher Blick wendet sich zu wir in die Einsamkeit zurück, ich siehe dann da in der freuzdenleeren Belt, einer Uhr gleich, auf welcher der Schmerz unaufhörlich denselben langsamen, einsörmigen Kreis beschreibt.

Ihr Bruder Karl lächelte als wir zurud ritten. Ich hatte weinen mogen. — O, warum muffen denn Menschen so gern über die Schmerzen ihrer Brüder spotten? — Wenn es nun auch Leiden sind, von denen sie keine Borstellung haben, oder die sie für unvernünstig halten, sie drücken darum das herz nicht minder schwer. — Ich bedurfte Mitleid, ein empsindendes herz, — und ein spottendes Lächeln, eine kalte Berachtung, — o, Eduard, mir war, als klopst' ich, im Walde verzirrt, an eine Hutte, und nichts antwortete mir aus dem verlassenen Hause, als ein leiser, oder Weieder; hall. —

Lebe wohl. Ich will ist gleich auf einige Tage meine Tante Buttler in Baterhall besuchen, — gruße Deine liebe Schwester und verzeih mir meine Schwäche: doch ich fenne ja Dein herz, das alle Leiden der Menschheit mitempfindet, über nichts spottet, was den Muth des schwächern Bruders erschüttert, das sich mit den Frohlichen freut und mit den Weinenden weint. —

3.

Der alte Willy an seinen Bruder Thomas, Gartner in Waterhall.

Bondin.

So wie ichs vernommen, so halt sich ja jest mein lieber junger Herr auf Deinem Gute auf. Bewirthe ihn recht ordentlich und ich will es ansehen, als ware es dem alten Willy geschehn. Er ist also, wie gesagt, entweder schon da, oder er wird noch hinkommen, zu Pferde saß er wenigstens schon vorgestern, und das so hubsch und geschickt, als nur ein Mensch in den drei Königreichen zu Pferde sigen kann, der ein Frauenzimmer begleiten will, das in einer Chaise nach London suhr. Wie gesagt, Fraulein Malchen ist vorgestern also auch abgereist. So wirds nun nach und nach bei uns seer, aber der lustige Herr Wilmont ist gestern schon mit seinem Schimmel zurückgekommen, er war ordentlich etwas mude und hatte nebenher ein Eisen verloren.

Der alte Toby hier im Dorfe ist nun endlich wirklich gestorben, von dem wir es immer schon vor 20 Jahren zusammen prophezeiten, und ich dachte dabei an
Dich, guter Tom, denn Du bist fast eben so alt, als
er nun gewesen ist, — aber ich hoffe, Gott wird Die
noch einmal einen kleinen Borschuß thun, wie vor zehn
Jahren, als Du die große Krankheit hattest und ich
immer des Nachts so viel für Dich beten mußte. Dafür rechne ich nun aber auch auf Dich, was das Beten
anbetrifft, vollends da ich nun bald in fremde Länder
komme, wo man meine Sprache nicht mehr versteht.

Ja, lieber Tom, Du fannft Dich immer wundern,

ging es mir doch um kein Haar besser und ich hatt' es doch schon vorher gewußt. — Ich soll mit meinen alten Augen noch fremde Länder sehn, — Italien, Frankreich, — je nun, wenns nur nicht in die Türkei geht, so lange ich noch Religionsverwandte antresse, denk' ich immer noch unter guten Freunden zu sein, wo aber die Türken angehn, da ist es mit der Freundschaft aus, denn wer nicht meinen Gott liebt, der kann auch mich nicht lieben; sie sollen apart einen Gott ganz für sich haben, und des Brot ich esse Lied ich singe.

Wenn ich aber meinen lieben Bruder nicht wieders sehn sollte? Denn der herr William fprach da fo etwas von ein paar Jahren, die die Reife fosten murde (das Geld abgerechnet); ja, wollt' ich nur fagen, wenn ich nun fo wieder fame und hatte die gange Belt ge: fehn, was half es mir, wenn ich meinen Bruder Tom nicht mehr feben fonnte? - Dir mar fcon immer, als fah ich ein fdmarges Rreng auf einem grunen Su: gelchen da in der Ede des Rirchhofs ftehn, wo der große Nugbaum gewachsen ift, und Deinen Ramen, Thomas, mit großen Buchstaben barauf, fo recht als mir gur Rranfung; o, lieber Bruder, ich murde lieber wunschen, mit Dir hinterm Ofen gefeffen gu haben, um uns von Rrieg und Frieden und vom Schottischen Rriege ju ergablen. Darum befuche mich. 3ch hatte gestern fast geweint, und das schickt sich boch nicht, Thomas, für fo einen alten Dann.

Vom Gelde fprich nicht wieder. Du bist ja mein Bruder, wir find ja alte Manner; konnt' ich Dir mit aller meiner Armseligkeit noch Leben ankausen, frage nicht, ob ichs thate. Romm nach Bondly, oder laß Dich hersahren, denn Deine Fuße sind in dem Alter

nicht mehr zum Gehn geboren. Das Geld ist Dein, Du bist lange frank gewesen, und mein herr giebt mir immer mehr als ich brauche. — Bie kann ein Bruder dem andern etwas schuldig sein? Gott sind wir alles schuldig, und der behate dich deswegen.

Willy, Dein Bruder bis ewig.

4.

## Eduard Burton an William Lovell.

Bondin.

Ich vermuthe, daß Du einige Tage in Waterhall bleiben wirft, und darum fchick' ich Dir diefen Brief, der gestern angekommen ift. Wie sehr ich Dich liebe, habe ich bei Lefung Deines Briefes empfunden. Stets hab' ich Dich um die Lebhaftigfeit Deiner Phantafie, um die Reigbarfeit Deines Gemuthes beneidet, aber ich fange auch an, fie ju furchten. Liebe, Bertrauen, Freundschaft, Glaube, fie find Leben und Gluck, aber sie gedeihen nur in gesunden Herzen, sie verlangen Muth und Ruhe. D, Lieber, gewiß giebt es Damo: nen, fie find jene Zweifelsucht, jene dunkle Ungft, jene Luft an Unglud und traurigen Vorstellungen, der sich unfre Seele nur ju gern ergiebt. Ift bas Leben erft fo dunkel geworden, daß kein Strahl mahrer Freude hereinbrechen fann, ba regieren fie in der Finsterniß und fuhren auch wohl jene Berhangniffe berbei, die wir fruber aus der Ferne mit ftummer Ungft mahrge: nommen haben. Birf Dich in die Arme der Freund: Schaft und Liebe, und lag dann die Beit gemahren, es geht und wandelt sich alles eben so oft in das Beffere, an das wir nicht glauben konnten, als es sich zum Schlimmern lenkt. Je inniger Du liebst, je ftar: ter soll Dein Bertrauen sein. —

Eduard Burton.

5.

Der alte Lovell an feinen Sohn. (Einlage des Borigen.)

Bondon.

Du haft lange nicht geschrieben, lieber Billiam, und daraus schließe ich, daß es Dir noch immer in den Armen Deines Freundes und der ichonen Natur gefalle. -Diefe Jahre, in denen Du lebft, find die Jahre des reis genoften Benuffes, barum genieße, wenn Du auch etwas von dem vergeffen follteft, mas Du ehemals mußteft: wenn Dein Geift in ber ftillen Betrachtung ber Ratur und ihrer Schate bereichert wird, fo fannft Du ge: miffe Gedachtniffachen indeß als ein Rapital irgendwo unterbringen, und Du bekommft fie nachher mit reis den Binfen gurud. Bielleicht wird baburch auch Deine Gesundheit so febr befestiget, daß Du nicht, wie ich, von taufend Unfallen zu leiden haft, und ungehindert alle Deine Rrafte in der glucklichften Thatigfeit wirken fonnen, wenn ber Schwachere erft von taufend umgebenden Kleinigfeiten die Erlaubniß dazu erbitten muß.

Seit einigen Tagen bewohne ich ein Landhaus, gang nahe bei London, daffelbe, von dem ich Dir schon mehrmals geschrieben habe, bas ich vielleicht kaufen

wurde. - Meine Unpaflichfeiten fcheinen guruckgeblie: ben gu fein , ich halte die Luft hier in der Gbene fur reiner und gefunder, ale dort auf den Bergen. -Meine neuliche Krankheit hat mich aber wieder auf die Berbrechlichkeit des Lebens aufmerkfam gemacht; fomme in ein Alter, in welchem man fich mehr von der Belt gurudgugieben wunfcht, und einen fleinen lies ben Birfel gu bilden, in dem ein jeder Bedante und jedes Gefühl befannt ift. D, lieber Bfliam, ich hab' es mir fo ichon ausgemalt, was fur ein leben ich fuh: ren will, wenn Du nun als gebildeter Mann von Deis nen Reifen guruckgefehrt fein wirft, wie mir bann meine letten Tage in vollem, frohem, unbefangenem Benuß hinfliegen follen: ja ich will von allen Stur; men ausruhn, die fo oft den Borigont meines Lebens trubten. Mur muß ich mich huten, diefen Genuß ju weit hinauszuschieben, ich muß anfangen mit meinen Stunden ju fparen; ein Jahr ift ichon eine große Summe fur mid, welches ber verschwendende, im Ueberfluffe frohlockende Jungling oft fo gleichgultig vergendet. Mein haar wird grau, meine Rraft zerbricht, barum municht' ich fehnlich, daß Du Deine Reife for bald als moglich antreten mogeft, noch fruber, als wir neulich ausgemacht hatten. Untworte mir boch hierauf fogleich, oder befuche und lieber felbft. Fur einen altern Freund ju Deiner Begleitung will ich indeffen Sorge tragen. - Lebe mohl, bis ich Dich wieder an mein Berg brucken fann.

Dein Bater, Balter Lovell.

6

### William Lovell an Eduard Burton.

Baterhall.

In einigen Sagen fomme ich ju Dir gurud, um auf lange Abschied ju nehmen. Mein Bater municht meine Abreife aus England fruber; er ift fast immer frant und ich furchte fur fein Leben, daher ich jedem feiner Bunfche zuvorkomme. Es mochte fonft eine Beit ein: treten, wo es mich fehr reuen murde, nicht gang feine Bartlichkeit gegen mich erwiedert ju haben. - Dein Bater wohnt ist nahe bei London - und Eduard, ich werde Gie wiedersehn! - Meine traurigen Ahndungen find ist nichte als Traume gemefen, über deren Schrefe ten man beim Aufgange der Sonne lacht. Soffnungen wachen in meinem Bufen auf, ich vertraue der Liebe meines Baters. Wenn ich es nun wagte, ihm ein Be; malde von dem Glucke ju entwerfen, wie ich es in ihren Armen genießen werde, wenn ich ihn in das innerfte Beiligthum meines Bergens führte und ihm jenes reine und emige Reuer zeigte, welches der holden Gottheit Burde er fo hart fenn, mich von dem Bilde juruditureifen, mir meine iconften Empfindungen gu nehmen, die Sallen des Tempels zu schleifen, um von den Ruinen eine armfelige Sutte gu erbauen? - Aber ich furchte, mein Bater betrachtet mein Glud aus einem gang verschiedenen Standpunkte; er ift alter und jenes Schone Morgenroth der Phantafie ift von der Gegend verflogen, er mißt mit dem Maasstabe der Bernunft die Berhaltniffe des Pallastes, wo der jungere Enthusiast in einer trunfenen Begeifterung anstaunt - ach Eduard,

er berechnet vielleicht mein Glud, indem ich wunsche daß er es fühlen mochte, er sucht mir vielleicht eine frohe Zukunft vorzubereiten und schiebt mir feine Empfindungen unter; er knupft Berbindungen, um mir Ansehn zu verschaffen, um mich in der großen Welt empor zu heben, ohne daran zu denken, daß ich den landslichen Schatten des Waldes vorziehe und in jener großen Welt nur ein unendliches Chaos von Armseligkeiten erblicke.

Ich habe hier einige Tage in einer fußen Schwermuth verlebt, mir felbst und meinen Empsindungen aberlassen, ich behorchte in mir leise die wehmuthige Melodie meiner wechselnden Gefühle. — Der Bald sprach mir mit seinem ernsten Rauschen freundlichen Trost zu, die Quellen weinten mit mir. Man kann nirgend verlassen wandeln; dem leidenden herzen tritt die Natur mutterlich nach, Liebe und Bohlwollen spricht uns in jedem Klange an, Freundschaft street uns aus jedem Zweige einen Arm entgegen.

Ist lacht der himmel mit mir in seinem hellsten Sonnenscheine, die Blumen und Baume stehn frischer und lieblicher da, das Gras nickt mir am See freundlich entgegen, die Wellen tanzen ans Ufer zu mir heran. — Nein, ich will nicht verzweiseln, nie wird mein Schmerz mich so unedel machen konnen, daß ich in wilder Verzerung Liebe und Freundschaft von mir stoße. Auch das größte Leid soll der edle Geist mit Anstand tragen.

Lovell.

7.

## Eduard Burton an Billiam Lovell.

Bonbln.

Ich frene mich innig, daß Du heitrer bift, komm bald nach Bondly, und ich will noch einige frohe Tage mit Dir genießen. Dann wirst Du mir entrissen, um je, nen Traum als Birklichkeit zu begrüßen, den wir so oft mit einander geträumt haben; Natur und Runft, Menschen und herrliche Städte empfangen Dich und nur meine herzlichsten Bunsche, meine Gebete können Dich begleiten.

Ja tonnt' ich felbft Dein Begleiter fenn! Aber ich habe diefe, einft meine liebste hoffnung, fcon feit lange aufgegeben; mein Bater murde die Beit, die ich auf diese Art anwendete, für verloren ansehn, und abtroge gen mochte ich ihm feine Ginwilligung nicht. Er haft Die Begeisterung, mit der ich zuweilen von den Beroen des Alterthums, oder der Gottlichfeit eines Runftlers fpreche, er fieht mit Berachtung auf diefe findischen Aufwallungen des Blute hinab, wie er jeden Enthus fiasmus nennt; an die hohen Gefühle der Freundschaft glaubt er nicht, alles, mas in Dir fo gut und heftig ift, belachelt er, und prophezeit aus feinem Unglauben, daß wir und niemals verstehn und unfre fogenannte Freundschaft nur betrubt fur uns beide endigen fonne. Er licht Menschen, die fich nie aus den Gegenftanden, von denen fie umgeben merden, verlieren fonnen, er spottet über alles, mas man Erhabenheit der Bedanfen und Gefühle nennt. Es giebt vielleicht wenig Menichen, welche die Borurtheile und Begriffe der Ronven:

tion so tief in ihr ganzes Dasein haben verwachsen lassen. — Ift dies Menschenkenntniß, die aus ihm spricht, o so beneide ich sie ihm nicht, doch muß er sie theuer erkauft haben, da er sie für so richtig halt — Aber wir glauben so oft einen Blick in die Seele and derer gethan zu haben, wenn wir bloß das Flustern unsers eignen Geistes vernommen hatten.

Er verzeihe mir die Bitterfeit, die zuweilen und ist cben in mir aufsteigt, aber ich muß zu oft von feiner Ralte leiden. Er ift alter als ich, er fann oft betrogen fenn, die schonften Gefühle find vielleicht an ihm meineis big geworden, er hat wohl mit Duhe alles aus fei: nem Bufen vertilgt, mas chemals fo fcon und herrlich blubte; aber er foll nicht verlangen, daß ich feinen Er: fahrungen ungepruft glaube, ober wenn ich fie bestätigt finde, daß ich darum ein hartherziger werde und ben Glauben an jeden harmonischen Rlang verliere, weil alle Langenten, die ich anschlage, auf zersprungene Saiten treffen, - nein, er foll in mir einen Gobn erzieben, ber einft die Schuld bezahlt, die er mir jum Erbtheile lagt, - es thut mir weh, denn er ift mein Bater aber glaube mir, William, ich werde manchen Armen ju troften und mancher Baife ju erftatten haben.

Bu Dir und zu Niemand anders darf ich alfo fprechen. — Wie beneid' ich Dich Gludlichen! Du gehst Nafaels und Michel Angelos Gebilden entgegen, allen großen Erinnerungen aus der Geschichte, — ins des ich eingekerkert hier in Bondly sie.

8.

Amalie Wilmont an ihren Bruder Rarl Wilmont.

Bondon.

Ich bin gestern in London angekommen, das Gewühl der Stadt, das Geräusch der Wagen und die larmende Munterkeit kontrassirte sehr mit der Ruhe des Landes, die ich so eben verließ. Es war traurig, wieder in die Straßen hineinzusahren, die ich so freudig verlassen hatte, mir war es, als waren es die Mauern eines großen Gefängnisses.

Seitdem hab' ich oft an Dich und an meinen schosnen Aufenthalt in Bondly gedacht. Die Gegend war so reizend, die fleine Gesellschaft so traulich, alle mache ten gleichfam nur eine Seele — und alles das im Glanze der Frühlingssonne, — ach, ich bin vielleicht in sehr langer Zeit nicht wieder so glücklich:

Gruße Lovell und danke ihm fur feine freundliche Begleitung.

London kömmt mir, ohngeachtet der vielen Menschen, sehr einsam vor, meine Zimmer sind mir ganz fremd geworden, alles ist so eng und duster, man sieht kein Feld, keinen Baum; und wenn ich dagegen die reizenz den Hugel und schönen Gebirge denke, an jene Seen und Wasserfälle, den dichten rauschenden Bald, und an das mannichfaltige Leben der Natur, so möchte ich gleich wieder umkehren, um dieses vielsach bewegte, aber todte Chaos wieder hinter mir zu haben.

Unfre Eltern sind wohl, sie freuten sich recht herze lich, mich wieder zu fehn. —

Lieber Bruder, weiter hatt' ich Dir nun nichts

mehr zu fagen, außer daß Du Lovell grußen follft — boch das hab' ich ja schon einmal gesagt, das widers wartige Larmen auf den Straßen hat mich verwirrt gemacht.

9.

# Mortimer an Karl Wilmont.

Londen.

Warum ich Dir so lange nicht geschrieben habe? Du solltest Dich doch schon daran gewöhnt haben, daß es in dieser Sterblichkeit eine Menge von Borfällen, Birkun; gen, Handlungen, und Unterlassungen ohne Ursache giebt. — Es giebt Leute, die bei einem Allegro weinen können, oder die beim schmelzendsten Adagio einen unwisderstehlichen Beruf zum Lanzen fühlen, wer wird hier nach den Ursachen fragen? Seben so habe ich zu gewissen Zeiten Perioden von Trägheit, wo mir jede Feder zuwisder ist, wo mich ein Billet, was ich schreiben soll, in Schrecken segen kann; ich bin aber noch nie darauf gefallen, tiessinnige philosophische Betrachtungen darüber anzustellen, ob die Seele oder der Körper daran Schuld sei, von welchen Mittelideen und Kombinationen diese Sache abhängen möge.

Wir wollen also ganz davon abbrechen, erwarte feine Entschuldigungen, denn ich habe feine, ich fann Dich auch nicht um Berzeihung bitten, denn ich weiß, Du hast es nicht übel genommen; nur soviel will ich Dir zur Entschädigung sagen, daß diese Trägheit mit zu jenen Eigenschaften gehort, die ich mir mit der Zeit abgewöhenen will.

Deine Muthmaßung ist übrigens nicht ganz unrichtig, daß ich, wenn Du es durchaus so nennen willft, ernst after geworden bin. Mit Dir verließ uns der Geist unster lustigen Gesellschaften, und man darf nur etwas aufrichtig gegen sich selbst senn, so liegt so etwas Oberslächliches in dieser sogenannten genußreichen Art zu leben, eine Rüchternheit, in der ich mir oft die Langeweile des Tantalus recht lebhaft habe denken können. Ich habe mich ist darum aus dieser Gesellschaft mehr zurückgezogen, ich bin mehr allein und — Du wirst vielzleicht lachen, — ich habe oft wieder angefangen zu studiren und mich dessen zu erinnern, was ich auf meisnen Reisen gelernt habe.

Salte mich aber nicht fur einen fo fcwachen Dens fchen, der aus einer Unwandlung von Langeweile fich gleich über Sals und Ropf in eine fo fteinharte Ernfthafe tigfeit wirft, bag ihn die Sunde auf der Strafe anbellen; bente nur etwa nicht, daß ich ist mit einem effigherben Besichte dasite und munder wie fehr meinen Beift gu bes schäftigen glaube, indem ich mit philosophischem Unstande gahne und grubelnd eine Priefe Saback zwischen ben Fingern zerreibe. Salte mich nicht fur ein Befen , das sich feine Zeit verdirbt, indem es sich tausend unnube Geschäfte macht und sich felbst gur Bewunderung über Die Menge feiner Arbeiten gwingt, - nein Rarl, ich bin noch immer der unbefangene Mortimer, der noch cben fo gern lacht, als zuvor, und der nichts fehnlicher wunscht, als einmal mit Dir ein herzliches Ductt lachen ju fonnen. Dich mochte meine Dinte in schwarze Rla: gelieder ergicken, oder die erfte befte Stelle aus Youngs Rachtgedanken abschreiben, um es Dir recht fuhlbar ju machen, wie fehr Du mir fehlft.

Benn das alles mahr ift, mas Du mir von William Lovell fchreibst, so fteht es schlimm mit ihm; es thut mir jedesmal weh, wenn ich einen jungen Menschen febe, der fich felbft um die Freuden feines Dafeins bringt. -Giebt es etwas abgeschmackteres, als ju feufgen, gu weinen und alle Freuden der Welt aus einer Metapher in die andere ju jagen, - und zwar, wie außerst finnreich und vernunftig! - weil ein andres Befen nicht auch jammert und flagt - und zwar darüber, ich es thue. - Denn warlich, ich habe schon Liebhaber gefehn, die fo geliebt murden, daß nur noch ein Gran gefehlt hatte, und es mare ihnen felber gur Laft gefallen, - die aber beståndig die ungludlichsten Gefcopfe in der Welt maren; denn ihr Madchen mar ihnen lachend entgegengefommen , und fie hatten fie fich gerade weinend gedacht, weil fie einen Abschied auf zwei ewig lange Stunden nehmen follten, um eine große Reife in die nachfte Gaffe gu ihrem Ontel gu thun, der ihnen einen Wechsel ausgahlen wollte. - Es find Schauspie: ler, die fich einen ellenhohen Rothurn angeschnallt haben, ber nur dagu dient, fie in jedem Augenblicke fallen gu machen; fie find unendlich uber alle fade Ginnlichfeit erhaben, und figen da und konnen fich tagelang von ihrer Geliebten über die Farbe eines Bandes unterrich ten laffen; der Schoofhund ihres Madchens ift ihnen mehr werth, als ein halbes Menschengeschlecht, sie fcwarmen in allen Regionen der Phantafic umber, um endlich doch dahin guruckzufommen, wo fie fich wieder in die Reihe der übrigen fterblichen Menfchen finden; denn, ich hoff' es jur Ehre der Menschheit, daß von diefen Mondsüchtigen noch feiner die Unsprüche gemacht hat, feine Geliebte ohne Angen ju febn und ohne Ohren gu

horen, wenn sie auch vergessen haben, daß die Sinne ju dem hause, das sie bewohnen, die erste Etage ausmachen, — am Ende sind sie oben dem Winde ausgefest, und sie ziehen wieder herunter.

Merkutio hat Necht, wenn er sagt, das fadeste Gespräch hatte niehr Sinn, als das Selbstpeinigen diezfer verlornen Sohne der Natur, die sich von Trabern
nahren, und diese in einem beklagenswurdigen Wahns
sinne fur Ambrosia halten.

Deine Schwester hab' ich hent schon besucht, sie ist schön und scheint eben so verständig, außer — daß sie tranrig war und gewiß um Lovell, — es thut mir leid um sie. —

Se ware übrigens wohl möglich, daß Du Dich in Deiner Einsamkeit ganz ernsthaft verliebtest. Dein Ange sieht keinen andern Gegenstand, der Dich zerstreuen könnte, und die Gewohnheit ist auch hierin die zweite Natur. Diese allmächtige Gottheit macht ja sogar, daß so manz cher mit seiner Frau zufrieden ist, die er außerdem gez gen einen Staar austauschen wurde. Dazu ist Emilie, die Schwester Deines Freundes Burton, schon und liez benswürdig, und liebt, wie alle jungen Mädchen, die hohen Spannungen des Gemüthes, es ist daher keinem Zweisel unterworfen, daß Deine Stimmung die ihrige erschaffen kann, oder umgekehrt.

Ich erwarte also nachstens einen Brief voller Seufzer und mit einer Thrane gestegelt; bis dahin bin ich Dein treuer Freund

Mortimer.

#### 10.

## William Lovell an Eduard Burton.

gondon.

Ich bin auf dem Landhause meines Baters, nahe bei London, ich sehe die Thurme der Stadt, die Amalie bewohnt, ich hore ihre Glocken aus der Ferne, — o, das Herz schlägt mir ängstlich und ungestum, daß ich sie so nahe bei mir weiß und sie noch nicht gesehen habe, — ja, ich muß sie heut noch sprechen.

Mein Bater war ungemein frehlich, da er mich wies der sah, seine Freude hatte einen Anstrich von Melanchostie, die mich gerührt hat, er sah bleich und frank aus, er umarmte mich mit einer Herzlichkeit, in der ich ihn noch nie gesehn habe, er sindet überhaupt sein Glück in dem meinigen und in der Zukunft, die er mir ebnen will; er sprach so manches von Berbindungen, die er meinetwegen suchen würde; er schien mir ankündigen zu wollen, wie sehr er einst meine Berheirathung mit der einzigen Tochter und Erbin des Lord Bentink wünsschen würde, — wer weiß, wie viel Unglück mir noch die trübe Zukunst außbewahrt. — Ich überlasse mich zuweilen mit einer unbegreislichen Trägheit der Zeit, daß sie den Knäuel auß einander wickele, der mir zu verworren scheint.

Bon Dir hab' ich also nun auf lange Abschied ges nommen? — Bald werden sich Städte und Meere zwis schen uns werfen, bald wird ein Brief von Dir zu mir Bochen auf seiner Reise brauchen. — Den Abend vor meiner Abreise von Bondlo ging ich noch einmal durch die mir so bekannten Garten, ich nahm von jedem Orte Abschied, ber mir durch die Zeit, ober legend eine Erinnerung werth geworden war. Aus den Bipfeln siel eine schwere Ahndung auf mich herab, daß ich nie dort wieder wandeln wurde, oder im Berluste aller dies ser großen Gesühle, die den Geist in die Unendlichkeit drangen und uns aus unster eigenen Natur herausheben.

Benn ich nun einst wiederkehrte, den Busen mit den schönsten Gefühlen angefüllt, mein Geist genährt mit den Erfahrungen der Borwelt und eigenen Beobachtungen, wenn ich nun bemüht gewesen ware, die Schönheisten der ganzen Natur in mich zu saugen, um dann ein fades, alltägliches Leben zu führen, von der Langes weile gequält, von allen meinen großen Ahndungen verlassen; — wie ein Gefangener, der seinen Ketten entspringt, im hohen Laumel durch den sonnbeglänzten Bald schwärmt, — und dann zurückgeführt, von neuem an die kalte gefühllose Mauer geschmiedet wird. —

Doch, ich sehe Dich lächeln, — nun wohl, ich gebiete meiner Phantasie, und diese schwarzen Gestalten sinken mit ihrem nächtlichen Dunkel vom Tuche herab, und ein liebliches Morgenroth dämmert empor, — da hebt sich nun die ganze Landschaft majestätisch und schön aus dem chaotischen Nebel empor, wie von der Hand eines Gottes angerührt sieht die Natur in ihrer reiziendsten Schone da und die Phantasie verliert sich in den Gebirgen, den Gränzen des Horizontes. — Schon ist die Natur geschäftig, in sernen Landen alle meine Ideale zu realisstren, schon seh' ich jede Landschaft wirklich, die ich einst als Gemälde bewunderte oder von der ich in einer Beschreibung entzückt ward, die Kunstwerke des großen Menschenalters stehn vor mir, die die grausame Pand der unerbittlichen Zeit selbst nicht zu zerz

nichten magte, um nicht die glanzendste Periode ber Beltgeschichte auszuloschen. -

D, wenn Amalie mich liebte! — Eduard, ja, ich werde fie heut noch fehn!

#### 11.

### William Lovell an Eduard Burton.

Ponbon.

Eduard, o freue Dich mit mir, Freund mit Deiner bruderlichen Secle, alle Zweifel sind gehoben, alle Rath, sel aufgelost, — Amalie liebt mich! — Dieses neue Berwußtsein hat mich aus allen kleinen armseligen Erühlen zum hohen Genusse eines Gottes emporgerissen, ich bin zu Empfindungen gereift, von denen mir auch keine Ahndung etwas sagte, ich siehe in einer Welt, wo der gutige Schopfer Freude und Wonne aus jedem Zweige bluben und über jeden Fügel glanzen läßt. — Alles was ich sehe, was ich hore, — alles was lebt ist vom Hauche der Liebe, — vom Hauche Gottes beseelt.

Wie unter mir alles zusammenschrumpft, was ich einst für groß und wichtig hielt! Ich nehme es mit ber Bufunft und allen ihren Begebenheiten auf.

Wie gleichgultig und ode kam noch gestern die ganze Welt meinem Blicke entgegen; alles ist heut mein Freund, alles lachelt mich liebevoll an. — Eduard, — wie soll ich Dir die Empsindung beschreiben, als ich nun die Straße betrat, in der sie wohnt, — als ich vor ihrem Hause stand, — es war schon Abend, ein blasser Schimmer des Mondes brach durch graue Wolken, — mein Berz klopfte horbar, als ich dem Bedienten meinen

Mamen fagte und die Treppen hinaufstieg. - Sie mar allein, ich trat in das Zimmer. - Simmel! war es nicht, als fame mir ein Engel entgegen, um mich im Paradiese zu bewillkommnen, wie ein heiliger Duft mehte mich die Luft an, in der sie athmete, - ich weiß nicht, mas ich ihr fagte, ich weiß nicht, mas fie antwortete, aber meinen Namen fprach fie einigemal mit einer un: aussprechlichen Gugigfeit. - Wir festen uns, ich mar in einer wehmuthigen freudigen Stimmung, sprach von der glucklichen Mussicht einer fo schonen Reife, - ich hatte Dube, meine Thranen guruckzuhals ten, - o himmel, wie gutig fie ju mir fprach, wie jeder Jon im Innerften meiner Geele wiederflang, jede Solbe foderte mich auf, mich diefer holdfeligen Gute ju entdecken, - ich fank an ihren Bufen und fammelte ihr das Bekenntniß meiner Liebe.

Ich war auf alles gefaßt, aber nicht auf diese Milbe eines glanzenden Engels, mit der sie mich schweigend noch fester an ihren Busen druckte. — Ich zweiselte in diesem Augenblicke an meinem Dasein, an meinem Bewußtsein, — an allem. Meine Freude hatte mich einer Ohnmacht nahe gebracht.

Unfre Lippen begegneten sich, ihr Mund brannte auf dem meinigen, — mein herz ging auf vom ersten Sonmenstrahle getroffen, — wie Blumen thaten sich alle meine Sinne auf, den Glanz in sich zu saugen, der so freundlich auf sie herabstrahlte. Ich bruckte sie inniger an meine Brust, ich sühlte im Klopfen ihres herzens das Unendliche, Unaussprechliche, das sich in diesem Moment mit meinem ewigen Geiste vermälte, und das wir Menschen stammelnd Liebe nennen.

Eduard! ich foll ihr fchreiben, fie will mir antwor;

ten! - D, fie ift ein Engel! Gie murde ihr Leben opfern, mich gludlich ju machen!

3ch bleibe noch langer als eine Boche bei meinen Eltern. 3ch werde fie noch oft febn; mir ift feit geftern, als durfte nur dies das Gefchaft meines Lebens fenn. -3d habe auch den Dann fennen lernen, der mich auf meinen Reisen begleiten foll, er beift Dortimer. -Mein Freund wird er ichwerlich werden fonnen, er hat eine gemiffe falte beißende Laune, die mich von ihm geftofen hat. - Er foll viel miffen, - er hat diefe Reise ichon einmal gemacht, er ift alter ale ich; alles bics jufammengenommen hat meinen Bater bewogen, ihn zu meinem Begleiter auszumahlen. Er Scheint fehr unterhaltend ja fenn, - aber ich liebe nicht diefe Art von Charafteren, das Satprifche in ihm gefallt mir nicht, diese Erhebung über die andern Menschen, diese Bitterfeit führt leicht jur Menschenfeindschaft, - ich liebe bie meiften, mochte fie gern alle lieben und mag uber feinen fpotten; - jeder bewache feine eigne Ochwache.

### 12.

## Mortimer an Rarl Wilmont.

London 4. 3un.

Wenn ich gerade aufgelegt ware, über die wunderbaren Wege der Borsehung Betrachtungen anzustellen, so hatt ich heut dazu die schönste Gelegenheit. Denn warlich, nichts ift so seltsam, keine Linie läuft in den wunderbarsten Berschränkungen so schief und krumm, um in sich selbst zurückzutehren, als es so oft die Begebenheiten und Borfälle in dieser Welt thun. — Den Schilling

den ich hent meinem Bedienten gebe, erhalt ich morgen vielleicht vom Lord Parton zuruck, um ihn einem Bettler zu schenken. — Du bist begierig, welch Resultat endlich aus diesem Wirwarr folgen soll; nun so hore denn und erstaune. — (Erstaunst Du nicht, so gesteh' ich, daß Du selbst ein erstaunenswurdiges Wesen bist.)

Wer hatte Dir wohl bamals ins Ohr geraunt, als Du Deinen neulichen Brief an mich schriebst, in welchem von William Lovell die Nede war, daß Du an den achtbaren Gouverneur dieses hoffnungsvollen Eleven schriebest? Um ernsthaft zu sprechen: ich reise mit William nach Italien und Frankreich und kehre dann als ein zweimal gereister Mann in mein sehnsuchtsvolles Baterland zurück, um auch hier mein Licht glänzen zu lassen. Ich sehe die Gegenden noch einmal, die mich schon einst entzückten. Ich habe hier nichts zu thun, ich versäume nichts, Lovell ist leidlicher, ja angenehmer, als ich ihn mir vorgestellt hatte, und darum hab' ich das Anerbieten seines Baters angenommen.

William ift, soviel ich gleich bei unfrer ersten Busammenkunft bemerken konnte, nicht ganz mit mir zufrieden, ich bin ihm zu froh, zu wenig das, was er
ernsthaft nennt. Wer von uns beiden nun den andern
aus seinen Verschanzungen zuerst treiben wird, ist die
große Frage. In einer Woche ungefähr reisen wir.
Ich will mir alle mögliche Muhe geben, meinen Freund
aus ihm zu machen.

Mein alter Onfel hatte beinahe geweint, als ich ihm die Nachricht meiner Abreise brachte; er ist mir mehr geswogen als ich dachte, er hat es mir so gut wie versproschen, mich zum Erben einzusegen, wenn er während meiner Abwesenheit sterben sollte. —

Konnt' ich über Bondly reisen, so murbe die Reise noch eine Unnehmlichkeit mehr fur mich haben, aber einige Leute, die Fait von der Geographie machen, wollen behaupten, es lage ganz auf der entgegensesten Seite.

Deine Schwester ift allerdings ein vortreffliches Mab, chen, ausgenommen darin, daß sie gewiß Lovell liebt, — doch vielleicht wird er unter der Anführung eines gescheiten Mannes anders, das heißt, nach meiner Ueberzeugung: beffer.

Woruber ich mich verwundre, ift, daß man mich für so gelehrt halt, um mit Rugen der Begleiter eines jungen Mannes zu sein, der nicht ohne Kenntnisse ist, — der alte Lovell aber ist ein vernünftiger Mann, der weiß, was meistentheils hinter der gewöhnlichen Ernsthaftigkeit steckt; vielleicht hat auch eben meine heiterkeit seine Wahl auf mich fallen lassen, da er mit der zu reizbaren Empfindsamkeit und Schwärmerei seines Sohnes nicht ganz zufrieden ist. —

Und wenn nun auch bald viele Meilen zwischen uns liegen, so bin ich auch im warmeren Klima, zwar nicht warmer, aber eben so warm als ist, Dein Freund, und wenn ich nicht auf dem Kanal untergebe, so erhältst Du aus Frankreich einen Brief von

Deinem Mortimer.

#### 13.

Willy an feinen Bruder Thomas in Baterhall.

Beiß nicht, lieber Bruder, von wo aus ich Dir schreisben soll, aber ohne daß die Schuld davon an mir liegt: benn ich bin hier ganz nahe bei London, aber doch nicht in London, so daß ich lieber gar kein Datum dabei schreiben will, um Dich nicht fonsus zu machen, weil ich weiß, daß Du Dich nicht gut aus den Ortschaften und Ländereien heraussinden kannst, wenn sie eine Meile von dem Garten in Baterhall liegen, — und London, oder das Landhaus hier nahe bei London, ist nicht so nahe an Baterhall, als Du glaubst, ob es freilich wohl ganz nahe an London liegt, so daß man die Glocken kann schlagen horen, wenn sie gerade nicht unrichtig gehn, wie denn das wohl in so einer großen Stadt bis; weilen der Fall ist, wo selten alles ganz richtig geht: es macht die Menge.

Der herr William ist so ein guter herr, als nur ein Bedienter verlangen kann, wenn er nicht selbst der herr werden will. — Er sagte, er hatte mich mehr aus alter Freundschaft mitgenommen, als wie einen Bedienzten; nun ist er freilich nicht ganz so alt, als ich, aber so alt er auch immer sein mag, so bin ich doch wirkslich von der Geburt an sein Freund gewesen. Du weißt, Tom, was ich meinen will, daß ich ihn nämlich schon vor der Geburt gekannt habe, als ich schon lange vorher beim alten herrn Lovell als ein Bedienter gestanden habe.

Du glaubst übrigens nicht, Thomas, wie viel Mensichen es auf der Belt giebt; den Rann wollt' ich febn,

der die Leute so gablen konnte, die ich unterwegs alle Augenblicke gefunden habe. — Der Bikar Winter hat doch Necht, so wie in allen Sachen, die er in der Kirche ausruft, es sind viele Menschen auf der Welt. Dafür ist die Welt aber auch so ziemlich groß, das hab' ich nun auch gesehn, denn wie wollten sie sonst auch alle Platz darauf sinden, wenn nicht neue Einrichtungen germacht wurden. Bis dahin bin ich

# Dein getreuer Bruder Willy.

Weil sich hier gerade das so vortrefflich paßte: bis dahin bin ich u. s. w. so hatte ich mich dadurch versuhren lassen, daß der Brief hier aufhören follte, ich hatte Dir aber noch manches sagen wollen, unter andern, daß wir nächstens abreisen; es komme, wie es geh, ich schreibe Dir manchmal, der gute herr William hat mir erlaubt, so oft ich Dir etwas zu sagen habe, meine Sachen in seinen Brief mit einzulegen, so kostet es mir und Dir nichts und ich habe nicht die Muhe, Deine Aufschrift zu machen, und Du brauchst sie auch nicht zu lesen, sondern Du weißt dann gleich auswendig, daß jeder Brief, den Du von mir geschieft kriegst, an Dich gerichtet ist. — Ferner Dein ewiger Bruder

Willy

#### 14.

## William Lovell an Eduard Burton.

Dober.

London liegt hinter mir mit allem feinem Glude, Frantreich vor mir! - 3ch fomme fo eben von ben erhabes nen Klippen gurud, beren Schilderung wir beide fo oft in dem gigantesten Werte des unfterblichen Shaffpeare bewundert haben. - Dir mars, als fonnt' ich in die Bufunft hineinsehn, ale maren die Schleier eben im Beariffe heruntergufallen, die fonft vor diefem Schauplate bangen, - die Gee rauschte tief unter mir und wogte und fchlug ohnmachtig an die unerfchutterlichen Rlippengestade, Bolten ftanden aus dem Meere auf und ichritten durch das ruhige Blau der unübersehbaren Bols bung, - ohne frohlich ju fein, ohne Traurigkeit fah ich in die unendliche Ratur hinaus, - ber Wind blies über die Gee bin, die Dornblumen am Relfen gitterten, ich ftand rubig. Das Wogen der Fluth rauschte leife herauf, - taufend Connen tangten in dem wiegenden Meeresspiegel, - ja Freund, der Mensch halt gewiß felbst die Bugel feines Schickfals, er regiere fie meife, und er ift glucklich; lagt er fie aber muthlos fahren, fo ere greift fie ein ergrimmter Damon und jagt ihn muthe frohlockend in das furchtbare, schwarze Thal hinab, wo alle Geburten bes Unglude auf ihn lauern. - Darum wollen wir Danner fein, Eduard, und ohne Bagen un: fer Schickfal regieren, auch wenn taufendfaches Ungluck ben Wagen in den Abgrund ju schleudern drobt.

#### 15.

## Willam Lovell an Amalie Wilmont.

Dover.

Mit Thranen sieht mein Auge ruckwarts, das Ihrige blickt mir weinend nach. — Aber nein, kein Zweifel, kein Zagen soll in unsere Brust entstehn, ich will murthig hoffen. — O ja, Amalie, Ordnung, Harmonie ist das große Grundgesetz aller unendlichen Naturen, sie ist das Wesen, der Urstoff des Glücks, die erste bewegende Kraft, — auch wir werden von den Speichen des großen Nades ergriffen, wir sind Kinder der Natur und haben Anspruch an ihre Gesetze. Und gab' es für mich ein Glück ohne Amalien? — Leben Sie wohl — die Sezgel schwellen, die Winde rusen zur Abfahrt — leben Sie wohl! — Ihr Bild soll der Schutzgeist sein, der mich begleitet, in dem Augenblicke, da Sie mich vergessen, bin ich allen Gesahren Preis gegeben, bis dahin sühle ich die Stärke eines Gottes in meinem Herzen.

# 3 weites Buch.

1 7 9 3.

1.

### Mortimer an Karl Wilmont.

Paris.

Ich bin nun wieder in der Stadt, die die Frangofen die Sauptstadt von Europa nennen, wo man in einer beständigen Berwirrung von Besuchen und Bergnuguns gen lebt, wo man fehr lange leben fann, ohne gu fich felbst zu kommen, und wo man sich, wie William Lovell taglich behauptet, ju Tode langeweilt und argert, wenn die gefunde Bernunft nur auf einen einzigen Sag aus ihrer Betaubung erwacht. Sonft find wir alle mohl und gefund, und die Reise hieher mar recht angenehm; auch William gewohnt fich an meine Gesellschaft; wir fommen uns naber, fo wie ich es vorhergefehn habe, ich muß mich nur huten, daß ich nicht auf einen gemiffen Eigenfinn gerathe, ihm zuviel zu midersprechen, fo paras dor er auch manchmal aus feinen dunfeln Gefühlen philosophiren will, dies murde uns von neuem entfernen und bei ihm die Sucht veranlaffen, mir in feiner meis ner Behauptungen Recht ju geben: fo murben alle unfre Befprache Gegante merden, und dies führt ju einer Bits

terfeit, die am Ende in eine vollige Unverträglichteit ausartet. -

Ronnt' ich ihn boch fast beneiben - ja, lachle nur über ben Menschen und seine Schwache! - ich fuble in manchen Stunden eine Art von unbegreiflicher Gifer, fucht. Er ift trunfen im Glude ber erften Liebe, bies Gefühl hat ihm Paradicse aufgeschloffen, und warlich, erft jegt, beim Unblick fo mannichfaltiger Schonheiten, weiß ich, wie fcon Deine Schwester ift, von ihrem Beift, von ihrer Liebensmurbigfeit will ich nicht einmal fprechen, die ich bier nur ju fehr vermiffe in diefer Ueberfulle von Bis und glangend falter Coquetteric. -Dann thut es mir aber wieder meh, ihn oft fo tief in Eraumen verloren gu'febn, - mir dunft dann wieder, er fegelt über einen Strom, ber ihm eine gottliche Aus, ficht bietet, er fuhlt fich felig, indem er fein Muge an ber Schonheit der Landschaft weidet; aber bas Rabraelb binuber ift zu theuer, und er wird es gewiß selbst bemers ten, wenn die Sahrt geendigt ift und er ben Ruf ans Ufer fest. -

Der alte Willy ist gegen ihn ber seltsamste Kontrast, er ist mehr unser Freund, als Diener, und William hat ihn nur aus Borliebe mitgenommen. Ein Wesen, so naturlich und ungefünstelt, als wenn es die mutterliche Matur nur so eben hatte in die West hineinlaufen lassen. Er gafft und staunt alles an, und theilt mir dann oft in langen Gesprächen seine Bemerkungen mit.

Billiam will sich mit bem Eigensinne seiner Ems pfindung durchaus nicht in den schnell wandelbaren Chas rafter des Bolfs finden, auf den Gassen ist er betäubt, in Gesellschaft wird er zu Lode geschwaßt, im Trauers fpiel argert er sich, im Lustspiel gahnt er, in der Oper hat er einigemal sogar geschlafen. Er ist unvorsichtig genug, seine Bemerkungen Franzosen mitzutheilen, und biese sinden dann, daß er den Sonderling spielt, daß sein Geschmack noch nicht gebildet ist, — mit einem Worte: daß er kein Franzose ist. Diese Disputen sind mir immer sehr langweilig, ein jeder halt die Grunde des andern für trivial und keiner versieht den andern ganz, und beide haben Recht und beide Unrecht. —

Unter ber Menge von Befanntschaften haben wir einige fehr intereffante gemacht, einige habe ich von meis ner vorigen Reife aufgefrifcht. Es ift oft unendlich leiche ter, in einer gang fremden Familie ju einer Art von Bertraulichkeit zu fommen, ale in einem Birkel, in wels dem man chemale fehr befannt mar, wenn die Beit bie Erinnerung baran und ihre Farben ausgebleicht hat. Alles ift verwittert, die neu aufgetragenen Farben wollen nicht ftehn, nichts ift in einem gemiffen nothwendigen Gleichmaas: man furchtet in jedem Augenblicke ju febr ben Bertrauten, ober ben falt gewordenen Fremden gu fpielen, man hat die Fugen ber Seele indeg vergeffen und greift auf bem Inftrumente unaufhorlich falfch. Den alten Grafen Deelun hab' ich mieder aufgefucht, feine Richte, die damale ein hubsches Rind mar, ift ein febr fcones Beib geworden, ihr Berftand hat fich nicht weniger ausgebilbet. Gie hat im vorigen Jahre einen gemiffen Grafen Blain ville geheirathet; ber feit einis gen Monaten geftorben ift; fie hat als Wittme bas Un: fehn des liebensmurdigften Daddens, und fie murbe noch gefährlicher fein, wenn fich die Coquette in ihr nicht bald verriethe. Der alte Graf ift noch gang ber Mann, ber er ehebem mar, er gehort ju benen Leuten, Die, wenn fie fich andern follen, nothwendig verlieren muffen,

bas heißt: fie find auf einen gewiffen Punkt ber Musbildung gefommen, uber ben fie ihre gange Lebenszeit hindurch nicht wegschreiten, fie find mit ihrem Berftande und allen ihren Begriffen gludlich in ben Bafen einge: laufen und magen nun um Alles feine zweite Sahrt. Sein Saus ift noch immer fo angenehm, wie vormals, er versammelt gern wibige Ropfe, Schone Beifter, Bes lehrte und Politifer um fich ber: aus mehreren Strablen wird boch endlich ein Schein, und badurch murbe ibn mancher von unfern Doktoren auf ein ganges Biertels jahr fur einen fehr gescheiten Dann halten. hab' ich auch einen Italianer, Rofa, fennen lernen, deffen genauere Bekanntschaft ich suchen werde. habe noch menige fo feine Gefichter gefehn, in welchen mir vorzüglich die sprechenden Lippen auffallen, die fich eben so willig in das freundlichste Lacheln, wie in die Ralten des bitterften Spotts legen, - ich habe nur noch wenig mit ihm gesprochen, aber alles, mas er fagte, hat mich zu ihm gezogen; ohne es zu wollen, hat er meine Aufmertfamfeit gang auf fich geheftet. Er ift fein Enthu: fiaft, aber auch fein falter, verschloffener Denfch, er ift fehr empfindlich fur das Schone, ohne jum Deflamator su werben. Es freut mich, bag er fich an William Schließt, von folchen Menschen fann Dieser viel lernen, wenn er erft den geheimen Saß abgelegt hat, ben er gegen Wefen fuhlt, die ihm überlegen find.

Wir sind mit einem jungen, aufbrausenden, sonders baren Deutschen bekannt geworden, dem sich William ganz und gar hingiebt; er heißt Balder und ift auch nur seit kurzem in Paris. Zwei harmonirendere Tone können nicht so leicht in einander schmelzen, als diese beiben Seelen: beibe sind Enthusiasten, beide poetisch

gestimmt, beide begegnen sich mit gleicher Liebe. — Ich mag noch ist nichts davon merken lassen, daß eine solche Freundschaft, von zweien so ganz gleichgestimmten Wessen geschlossen, sich selbst bald aufzehren muß: es ist ein schnelles ausloderndes Feuer, das aber keine Sisse hat und ohne Dauer ist, denn wo man nicht fremde Fehler und fremde Vorzüge entdeckt, kann man nicht verehren und nicht lieben. — Aber William würde mir doch das von nichts glauben und darum schweig' ich lieber, und wenn er selbst mit der Zeit diese Erfahrung macht, so bietet er gewiß seinem eigenen Gefühle Troß, um sich diese unvermuthete Erscheinung abzuläugnen.

Lebe wohl und antworte mir bald.

2.

## William Lovell an Eduard Burton.

Paris.

Paris, liebster Freund, missällt mir höchlich; ich denke oft an Dich und an das einsame Bondly zuruck, wenn ich mich hier in den glanzenden Zirkeln herumtreibe; dort war meine Seele in einer steten lieblichen Schwingung, hier bin ich verlassen in Felsenmauern eingekerz kert, ein wüster Müßiggang ist mein Geschäft, vom Geschwäße betäubt, von keiner Seele verstanden. Doch nein, ich will mich nicht an dem Schicksal versündigen, ich habe hier einen Menschen gefunden, wie ihn mein herz bedarf, ich habe nuch hier einen Freund, der mich stur so viele verlorne Stunden entschädigt. Ich habe die Bekanntschaft eines jungen Deutschen gemacht, er heißt

Balder, ein Jungling, beffen Seele fast allen For; berungen entspricht, die meine übertreibende Empfindung an einen Freund macht; er ift fanft und gefühlvoll, fein Berg wird leicht von der Schonheit und Erhabenheit ermarmt, fast allenthalben treffen sich unfre verwandten Geifter in einem Mittelpunkte, ohne daß doch unfrer Natur jene Ruancen mangeln, Die, wie man behauptet. in der Freundschaft und Liebe unentbehrlich find, um beide dauerhaft zu machen. 3ch habe nicht, wie er, bie: fen tiefen Sang zur duftern Schwarmerei, diese Rindliche feit, mit der er fich an jeden Charafter fchmiegt, ben er liebt; ich bin falter und juruckgezogener, meine Phane taffe ift mehr in fußen, lieblichen Eraumen gu Saufe, er ift mit ber Unterwelt und ihren Schreckniffen vertrau: ter. Alles macht auf ihn einen tiefen bleibenden Ginbruck, fobald er nur eine fchwermuthige Seite auffinden fann, die Freude fann ihn nur aus der Ferne beleuch: ten , wie ein fanfter untergebender Abendichimmer. Gein Meuferes hat daber beim erften Unblide etwas Burud: ichenchendes, aber faum fam ich ihm einen Schritt entsgegen, als er fogleich die gange zwischenstebende Wand niederwarf, Die fo oft auch die innigften Freunde noch in manchen Stunden trennt. — Mortimer ift mir um fo fremder, er tann fein empfindendes Berg haben, er lacht beständig, oder lachelt in feiner Ralte uber meinen Enthusiasmus, auch Balber icheint ihm nicht ju ge: fallen. 3ch zweifle nicht an feinem Edelmuthe, er fpricht, fo fcheint es mir, oft mit vielem Berftande, er ift alter als ich und fennt die Welt mehr, - aber ich zweifle, daß er den holden Ginklang jener garten Bes fühle verfteht, die fich nur den feinern Geelen offenbas ren. - Buweilen qualt er mich wirflich, wenn ich eben

unter goldenen Traumen der Aufunft und Bergangen, heit wandle, von Deinem Bilde, und der holdseligen Gestalt Amaliens angelächelt; mit ihm zugleich ein andres seindseliges Wesen, das sich zu mir hinandrängt: ein Italiäner, ein sogenannter seiner und ausgebildeter Mann, — mein Herz kann ihm nicht vertraulich entgezgenschlagen, mir ist in seiner Gegenwart ängstlich und beklemmt; ich mag lieber viele Stunden mit dem alten ehrlichen Willy zubringen, sein gutmuthiges Geschwäßtömmt aus seinem Herzen, ich weiß, daß er nicht über mich spottet, daß er mich nicht studirt, um seine Mensschenntniß zu vermehren. —

Du wirst mir vielleicht wieder Bitterfeit und Ueber: treibung vorwerfen - mage! aber ich muniche nichts fo fehnlich, als den Sag, an welchem ich Paris verlaffe. 3ch finde hier nichts von allem, mas mich intereffirt. -Die Stadt ift ein mufter, unregelmäßiger Steinhaufen, in gang Paris hat man das Gefühl eines Gefangniffes, die Pracht des hofes und der Bornehmen fontraftirt auf eine widrige Urt mit ber Urmfeligfeit ber gemeineren Rlaffen; alles erinnert an Sflaverei und Unterdruckung. Die Gebaude find mit fleinlichen Bierrathen überladen, man fioft auf fein Runftwert, in welchem fich ein erhabener Beift abspiegelte, die Gottin der Laune und des lachenden Biges hat alles Große jum Reizenden her abgewurdigt, und fo find aus den mannlichen, fraft: vollen Urbildern Roms und Griechenlands gezierte und unnaturliche hermaphroditen geworden. Bon dem gro: Ben 3mede, von der erhabenen Bestimmung der Runfte, von jenem Gefuble, aus welchem die Griechen ihren homer und Phibias an die Salbgotter richten, davon ift auch hier die lette Ahndung verloren gegans VI. Banb.

gen; man lacht, man tangt - und hat gelebt. -Ach, die goldenen Zeiten der Dufen find überhaupt auf ewig verschwunden! 218 fich noch die Gotter voll Milde auf die Erde herablicfen, ale die Schonheit und Rurcht, barteit noch in gleichgefälligen Bemandern auf den bun, ten Bicfen verschlungen tangten, ale die Boren noch mit goldenem Schluffel Muroren ihre Bahn aufschloffen und fegnende Gottheiten mit dem wohlthatigen Fullhorne durch ihre lachende Schopfung mandelten, - ach damale mar das Große und Schone noch nicht zum Reizenden herabgemurdiget. Berfinnlicht fand die erhabene Beis, heit unter den fuhlenden Menschenkindern, an mitfuh; lende Gotterherzen gelangte das Gebet des Riehenden, Gotter hielten Bacht an dem Lager des schlafenden Glenden . feine Bufte mar unbewohnt, feine Gotter landeten mit dem Berirrten an fremde Geftade, Sturmwinde und Quellen fprachen in verständlichen Tonen, in der fconen Matur ftand der Menfch unbefangen da, wie ein gelieb, tes Rind im Rreife feiner gartlichen Familie - aber ist, o Eduard, ichon oft hab' ich ce. gewunscht und ich fag' es Dir ungescheut, - ich bedaure es, daß man den ent gudten Menschen fo nahe an bas icone Gemalde ge: führt hat, daß die taufchenden Perfpeftiven verfliegen : wir lachen ist über die, die fich einst von diesen grobaufgetragenen Farben, von diefen verwirrten Strichen und Schatten hintergehn ließen und leben auf der todten Leinwand fanden, - wir haben ben Betrug mit Ginem dreiften Schritte entrathfelt, - aber mas haben wir das mit gewonnen? Die Geftalten find verschwunden, aber unfer Blick dringt doch nicht durch ben Borhang, und wenn er es fonnte, murden wir mit diefen forper; lichen Angen etwas mahrnehmen? 3ft ber Menfc nicht

zur Tauschung mit seinen Sinnen geschaffen, — wie ist es möglich, daß sie jemals aushore? — Ich liebe den Regenbogen, wenn man mir gleich beweist, daß er nur in meinem Auge existire, — ist mein Auge nicht ein wirkliches Wesen und darum für mich auch die Erscheis nung wirklich? — Ich hasse die Menschen, die mit ihrer nachgemachten kleinen Sonne in jede trauliche Dammer rung hineinleuchten und die lieblichen Schattenphantome verjagen, die so sicher nater der gewölbten Laube wohnten. In unserm Zeitalter ist eine Art von Tag geworden, aber die romantische Nacht; und Morgenbeleuchztung war schoner, als dieses graue Licht des wolkigen Himmels; den Durchbruch der Sonne und das reine Actherblau mussen wir erst von der Zukunft erwarsten. —

Wie mich alles hier anekelt! — Man spricht und schwaßt ganze Tage, ohne auch nur ein einzigmal zu sagen, was man denkt; man geht ins Konzert, ohne die Absicht zu haben, Musik zu hören; man umarmt und küßt sich, und wünscht diese Küsse vergiftet. Es ist eine Welt voller Schauspieler und wo man überdies noch die meisten Rollen armselig darstellen sieht, wo man die fremdartigen Maschinerien der Eitelkeit, Nachahmungssucht oder des Neides so deutlich durchblicken läßt, daß bei manchen keine Täuschung möglich ist. —

Ich bin aus Langeweile einigemale ins Theater gegangen. Tragodien voller Epigrammen, ohne Handlung und Empfindung, Tiraden, die mir gerade so vorfommen, wie auf alten Gemalden Worte den Personen
aus dem Munde gehn, um sich deutlich zu machen, —
diese hertragirt, auf eine Art, daß man oft in Bersuchung kommt, zu lachen; je mehr sich der Schau-

spieler von der Natur entsernt, je mehr wird er für einen großen Runfter gehalten, Könige und Königin; nen, Helben und Liebhaber sind mir noch nie in einem so armseligen Lichte erschienen, als auf der Pariser Buhne, — kein Herz wird gerührt, keine Empsindung angeschlagen, genug, man hort Reime klingeln, und der Borhang sagt einem am Ende doch, daß nun das Stück geschlossen sei, und so hat man, ohne zu wissen wie, ein chef d'oeuvre des größten tragischen Genies gesehn. — O, Sophokles! und göttlicher Shake: spear! — Wenn man den Busen mit euren Empsindungen gefüllt, von eurem Geiste angeweht diese Maxrionettenschauspiele betrachtet!

Und dann die frostigen, langweiligen Luftspiele! wo ein sogenannter wißiger Sinfall das ganze Parterre wie mit einem elektrischen Schlage trifft, wo nicht Mensichen, sondern ausgehöhlte Bilder auftreten, in welche sich der Dichter mit seinem Bige verkriecht! — Ein schales, leeres Bortgeschwäß, alles Gin Besen, alles Eine wiederkehrende, alltägliche Jdee; doch ist für diese Possen das Schellengeklingel ihrer Reime etwas angemessener. —

In der großen, weltberuhmten Parifer Oper bin ich eingeschlafen. — Arme und Fuße eines Giganten an den Korper eines Zwerges geset, machen doch wirtzlich ein vortreffliches Ganzes aus! Musiker, Maler, Lanzer, Dichter arbeiten sich außer Athem, um ein armseliges Ungeheuer zu Stande zu bringen, das nicht einmal das Berdienst der Unterhaltung hat.

Doch hinweg von biefen Rleinigkeiten! Geit ich Frankreich tennen lerne, fang' ich an, mein Baterland um fo hoher ju achten, — bort wohnen Freundschaft

und Liebe, dort schämen sich die Menschen nicht, ein herz ju haben und ihre Gefühle zu bekennen, — o, Amalie! unaufhorlich dent' ich an dich! — An diesen Namen knupsen sich tausend suße und bittre, schwermuthige und frohe Empsindungen: diese hoffnung ist eine Sonne, die meine neblichten Tage vergoldet, in Amaliens Busen liegt der Schaß, der mich einst glucklich machen muß. —

Ich habe indes schon manche schonere Gestalt gesehn, als 2 malie ist, aber ich habe immer selbst in meinem Herzen darüber triumphirt, wie sie in meiner Phantasie über alle übrigen hinwegragt. Sie gehört nicht zu jenen Schonheiten, die das Auge augenblicklich sesseln und die Seele kalt und erstorben lassen. So ist die Nichte eines Grasen Melun hier, vielleicht das reizendste weibliche Geschopf, das ich je gesehen habe, aber das Imponirende ihrer seurigen Lebhastigkeit ist sehr von jener holdseligen Herrschaft verschieden, die aus Amaliens Augen über die Seele gebietet. — Alle Vergleichungen, die meine Gedanken vornehmen, dienen nur, sie mit neuen uns widerstehlichern Reizen als Siegerin in meine Arme zu führen. —

Dein ewiger Freund.

3.

Billy an feinen Bruder Thomas.

Paris.

Da ich Dir nun einmal schreibe, so weiß ich doch wahrhaftig nicht, wo ich anfangen soll, so voll ist mir der Kopf von merkwürdigen Schreibereien, und ich möchte die Feber in beibe Sande nehmen, um Olch nur recht viel erfahren zu lassen. — Das der herr Billtam ein guter Mann ist, das wirst Du Dir wohl schon mit Deinem Bischen Verstande zusammenreimen können, aber daß er so gut mit mir umgeht, wie ein Bater mit seinnem Kinde, das die Pocken hat, das wirst Du vielleicht nimmermehr glauben wollen.

Saft Du wohl ichon ein ordentliches Puppenspiel mit lebendigen Personen gesehn? Solche find hier viele und man hat besondre Saufer baju fur die Leute ges baut, die es auch mit anschn wollen. Man follte nicht glauben, daß fo viele Leute eine folche Reugier in fich hatten. Es ift immer fehr hell bei folden Gelegenheiten, von den vielen Lichtern nehmlich, Thomas, mußt Du verstehn, die ringeum in dem gangen Saufe brennen, benn fonft murben die Leute, die es gern fehn wollen, wenig fehn, und bei Lage muffen fich boch wohl bie Romodiantentruppen ichamen, ihre Sachen vorzuspielen, ich wenigstens murbe auch ebenfalls am Abende nicht mitspielen, und wenn sie mir selbst die vornehmfte Rolle geben wollten. - Gine Art von Studen giebt es, mo man immer weinen muß, ich habe es aber, bei aller Muhe, noch nicht dahin bringen fonnen; die vornehmen Damen find barin mehr geubt, aber ber gute Berr William nimmt mich manchmal doch wieder mit: er hat auch noch fein einziges mal darin geweint: ich bente, es macht, weil wir hier nur Fremde find. -

In einem andern großen Sause lachen die Leute im: mer aus vollem Salse: es ist doch wirklich viel, daß das die Komodiantenleute nicht übel nehmen. Ich fann hier den jungen Stalianer nicht leiden, der meinen herrn manchmal besucht, er hat ein paarmal angefangen zu lachen, als ich mit meinem herrn William eine ernsthafte Rede anfing; das Auslachen kann ich gar nicht leiden, Thomas, Du weißt noch, daß wir uns schon in einigen der ehemaligen Jugendjahre tuchtig ausschlugen, weil Du mich etlichemal hattest auslachen wollen, doch, das ist igt vorbei, und ich hab' es Dir vergeben. —

Bie ich Dir fagen wollte, fo gefällt mir bas Ding am besten, mas fie hier ju Lande die Oper nennen, da braucht man nicht zu thun, als wenn man es verftunde, benn da wird einem jeden alles weitlauftig vorgefungen, und es ift ein recht vernunftiger Gedante, daß wenn fie uberdruffig find gu fingen, fo fpringen fie etliche Gabe herum. Die Dufif ift Dir immer unter fehr viel In: strumente abgetheilt, damit der garm besto großer wird und die Romodiantenfanger nicht die Berghaftigfeit verlieren, denn bas ift nicht ein geringer Spaß, wenn auf etliche barunter geschoffen wird, oder manchmal were den sie auch ordentlich gestochen und fterben. — Berrlich find dabei die Bilder, welche Saufer, oder Garten, oder fo etwas vorstellen, man mochte manchmal hineingehn, fo naturlich scheint es in der Ferne auszusehn. Menlich war eine große Prugelei bier, ich glaube, es mar eine Schlacht, die der beruhmte Alexander machte. Sie war qut.

In Paris giebt es auch sehr viel arme Leute; Thos mas, ich denke doch immer, daß die armen Franzosen auch meine Bruder sind, wenn ich auch im Grunde ein Englander bin, ich habe manchem schon etwas von meisnem Ueberflusse gegeben, und die bedanken sich dann imsmer so sehr, als wenn ich wunder was! gethan hatte. — Bozu doch der liebe Gott wohl die so ganz armen Mensichen in der Welt geschaffen haben mag? — Wenn ich

erst einem etwas gebe, so kommen gleich eine Menge um mich herum, die mich so mit barmherzigen Augen anssehn, daß ich es gar nicht lassen kann, ihnen auch was zu geben; der eine druckt mir dann die Hand, der andre sieht nach dem Himmel, der dritte weint, — o, da hab' ich oft mitgeweint und mich nicht dazu gezwungen, es kamen mir die Thranen ganz unverhofft, — ach, es sind recht gute Leute, wenn sie nur ihr gehöriges Brot in der Welt hatten.

Die vornehmen Leute fahren bier in der Stadt fehr geschwinde, viel ju geschwinde, wie ein Jagopferd. Es werden auch manchmal Leute übergefahren, und ba machen fie fich nicht viel daraus, fie fahren uber die Menfchen gang geruhig weg. - Thomas, auch barüber hab' ich neulich geweint, wie fie fo einen armen alten Mann überfuhren, der eben feinen fleinen Rindern Brot eingefauft hatte: es mar gerade ein Fest, und er hatte fich : weiß Brot gefauft, um fich boch auch eine Freude ju machen, und nun fuhren fie ihn gerade fo unbarmherzig uber, daß er ichon am Abende farb. -Es ift nicht recht, Thomas, ich fonnte nicht wieder recht ruhig ichlafen, aber das ift hier nicht anders. Bir beide haben noch niemand übergefahren, denn wir find immer ju Suge gegangen, außer feit ich mit meinem Berrn auf Reisen bin. Uebrigens bleibe mein Bruder, so wie ich bin

Dein guter Bruber Billy.

4.

## Thomas an feinen Bruder Billy.

Bondin.

Ich habe Deinen Brief bekommen, Willy, und es freut mich, daß Du auch immer noch in der großen weiten Belt an Deinen Bruder benfft, das ift fehr brav von Dir. — Ich habe schon von solchem narri: schen Beuge und auch von folden Greuelthaten gehort, wie Du mir da schreiben willst, es ist in der Welt einmal nicht anders. Ich weiß nicht, ob Du schon bavon gehört haft, daß ich ist in Bondly mohne und in Diensten beim alten Lord Burton bin. Die Lady Buttler ift geftorben und da bin ich nun hier: her gefommen. - Der alte Lord ift bei weitem nicht ber Mann, ber er fein fonnte, wenn er ein recht quier Christ mare, - nun, Du wirst ihn ja fennen, aber der junge Berr ift auch ein defto lieberer Berr, wenn der erst einmal die herrschaft friegen wird, da werden fich die Unterthanen recht freuen, ju benen ich doch ist auch gehore. Ich munichte mohl, daß iche noch erlebte, und daß Du, Willy, mich dann in Bondly be: suchteft, oder gar hier bliebeft, der junge Berr Burton nahme Dich gewiß gleich in Dienste, bann wollten wir unfre letten Tage noch recht vergnugt zusammen leben. - Gruße doch Deinen herrn von mir und fage ibm, er mochte mein guter Freund bleiben, fo wie ich

ber Seinige. Thomas.

Rachschrift. Schreibe mir fo oft Du fannst, Billy; nur muß ich Dir noch fagen, daß Deine Art

zu schreiben gerade nicht die schönste ift, alles ift immer so bunkel, wenn man nicht selbst etwas Verstand hatte, so wurde man Dich nimmermehr verstehn. — Demsohnerachtet bin ich

Dein gartlicher Bruber, Thomas.

5.

### Eduard Burton an William Lovell.

Bondin.

Deine Briefe erfreuen mich um fo mehr, um fo heiterer und lebensmuthiger fie find. 3ch theile Deine Gehnfucht nach einer entflohenen ichonen alten Beit; aber foll in Dieser Sehnsucht nicht felbst ein Gewinn fur uns liegen? Bener Lebensmuth des Alterthums ift uns wohl entwis chen, aber es ift uns vielleicht vergonnt, Ratur und Runft mit mehr Inbrunft ju lieben und ju erfaffen; benn gewiß muß der Beift der Menfcheit, das Berftands nif ber Dinge, ebenfalls eine Befchichte haben, und in feiner Geschichte ift ein ununterbrochenes Ruchschreiten moglich : jene Bolfer, die uns als Beifpiel dienen fonns ten, haben eben auch ihre Geschichte verloren. Buftand thierischer Wildheit ift fein menschlicher Buftand mehr. Darum find uns alle großen Erinnerungen als ter Beiten fo werth, weil fie an fich felbft ichon unfer Gemuth erheben, und jugleich in uns den Bor: und Ruckblick, die Uhndung einer wundersamen aber noth: wendigen Berkettung der Dinge, furg, eine mahre Beis ftergeschichte jum Licht erheben. Darum wirft Du auch,

mie bie meiften Reifenden thun, ben Erinnerungen und Denfmalen des fogenannten Mittel : Altere nicht gleiche gultig aus bem Wege geben, denn alles mas bie Neueren achte Runft und Poefie nennen durfen, icheint mir doch nur ale die lette Bermandelung diefer noch ziemlich uns befannten und unerfannten Jahrhunderte uns anguglans gen. Den Griechen und Romern haben die Runfte fcwerlich so viel zu danken, ale fie fich felbst immer schmeis deln mochten, und vielleicht ift in diese mehr Difver: ftåndniß als Berftåndniß aus den flaffischen Autoren gefommen. Mit der Philosophie und Wiffenschaft ift es freilich ein gang anderer Fall, und in fo ferne feine Beit eine Runft befigen fann, die von der Wiffenschaft feinen Ginfluß erführe, haben Poefie und ihre Gefchwis fter auch gewiß viel Gutes, aber aus der zweiten Sand, von jenen Alten befommen.

Ich lebe hier im einsamen Bondly einformig und ohne Freund. Am schlimmsten ift es, daß ich mich oft innerlich harme und quale, wenn ich die menschenfeindeliche Stimmung meines Baters und jene traurige Bers zweiflung in ihm wahrnehme, welche er Menschenkennteniß nennt.

Deine Tante in Baterhall ist gestorben, ihr Gut ist an Dich gefallen, — William, — barf ich mir eine schone Zufunft benfen, in welcher Du bort wohnst, so nahe bei mir? Ich verweise alle meine Bunsche in jene Zeit, aber eine boshafte Ahndung will es mir manche mal ablängnen, daß sie sich je erfüllen werden. —

6.

## William Lovell an Amalie Wilmont.

Paris.

D, Amalie, durft' ich mit diesem Briefe gugleich nach meinem Baterlande eilen, in Ihre Arme fliegen, o fonnt' ich Tage gurudiaubern und alle Geligkeiten von der Bergangenheit wieder fordern! 3ch fige nun hier und muniche und finne, und fuhle fo innig die Schmergen ber Trennung. O, wie dant' ich bir, gludlicher Genius, ber du juerft das Mittel erfandeft, Bedanken und Befühle einer todten Daffe mitzutheilen und fo bis in ferne Lander ju fprechen; gewiß mar ce ein Liebender, ein Geliebter, der zuerft diese Zeichen zusammenfeste und fo die Trennung hinterging. Aber doch, mas fann ich Ihnen fagen? daß nur Gie mein Gedante im Bachen, meine Traumgestalt im Schlafe find? Daß fich meine Phantafie oft fo fehr taufcht, daß ich Gie in fremden Gestalten mahrzunehmen glaube? daß ich gittre, wenn auch das fremdefte Befen von ohngefahr den Ramen: "Umalie" nennt? Mit welchen Worten foll ich bie Gefühle ausdruden, die mein Berg erweitern und gufams mengiehn? Rein Zeichen entspricht der lebendigen Glut in meinem Innern; o, der hat nur halb empfunden, der noch Borte fuchte und Borte fand, - ich fann, ich mag Ihnen nichts vorschwaßen, - nur ein Bunich, nur eine Bitte: vergeffen Gie nicht Ihren aufrichtigen, jartlichen William, ber Gie ewig nicht vergeffen fann.

7.

## Amalie Wilmont an William Lovell.

London.

Mit einer innigen Behmuth fet, ich mich nieder, um Ihnen ju fchreiben; ich hatte Ihnen fo manches ju fagen, fo manche Untwort von Ihnen ju erbitten, und doch bin ich in Berlegenheit, wie ich es Ihnen fagen foll. Go unerwartet ich Gie in London wiederfah, eben fo ploblich find Sie nun wieder abgereift; alle meine Em: pfindungen, frohe und traurige, wiegen mich in einer. Traum, in welchem ich feinen Begriff, fein Gefühl feffeln, nachdenken und empfinden fann. Ich, Billiam, in der furgen Beit, in welcher ich Gie fannte, hatt' ich mich fo frei, fo fuhn, und (ich weiß nicht, wie ich es nennen foll) fo groß gefühlt, daß ich ber Bufunft froh und ohne Scheu entgegenfah, - aber ist beffemmt eine unnennbare Bangigfeit meine Bruft, mein Muth verlagt mich, ich fuble mich einsam und verlaffen, ich bin wies der ein Rind, wie ich vorher mar. 3ch weiß felbft nicht, was ich von mir will, die Butunft und die gange Belt liegt in einer finstern Ausbehnung vor mir, ich ahnde, daß die Freuden dieses Lebens vielleicht die garteften Blus men find; wehe dem Bergen, in welchem der Fruhling ju fruh aufgeht, ein einziger wiederfehrender Wintertag lagt alle Bluten erfterben, bann ruft fie fein Sonnenfchein ins leben gurud, feine herabfallende Thrane erquickt fie wieder. Billiam, wenn diefer ewige Binter meiner martete? - Doch, laffen Gie uns abbrechen, wir tonnen dem Schicffale nicht gebieten, aber Bunfche find verzeihlich.

Ihr Bater ist von neuem unpässlich geworden, er sieht sehr bleich aus, ich habe ihn neulich in London gerschn; doch sein Sie nicht betrübt darüber, etwas ist er indes schon besser geworden. Mit welcher Freude sprach er von Ihnen! O, wie liebt' ich ihn um dieser Liebe willen! Ich sühlte mich in Ihrem Lobe so geehrt, — und, — ich weiß nicht, ob ich weiter schreiben soll, — ach, William, — und da sprach er von seinen Planen mit Ihnen, von gewissen Verbindungen, die so gut wie geschlossen wären, er nannte mehrmals den Namen der jungen Bentinf — ich konnt' ihn nicht mehr lieben, alle Freundlichkeit seines Gesichts ward für mich plösslich ein surchtbarer Ernst.

Leben Sie wohl. Beiß ich doch, daß ich in Bondly mein schönstes Leben gefühlt und gelebt habe; diese Erinnerung bleibt mir ewig, und sie wird mein Gluck sein, wenn ich in Zukunft vielleicht einmal Alles verloren habe.

8.

## Der alte lovell an feinen Sohn.

London.

Ich schreibe Dir, indem ich mich eben von einer neuen Krankheit erholt habe, die nicht ohne Gefahren war. Ist ift mir besser, nur leid' ich von einer Schwermuth, in welcher ich oft den truben Gedanken nicht los werden kann, daß ich Dich bei Deiner Abreise zum lettenmale gesehn habe. Ich rufe mir dann lebhaft Dein Bild zurruck, und gabe alles hin, um Dich in einem solchen

Augenblice ju febn; ich bin icon oft im Begriffe gemes fen, Dir ju fchreiben, daß Du in der moglichften Gile guruckfommen mochteft; aber nein, bleibe dort, wo Du Dich veranugft und unterrichteft, lerne Menfchen fennen und bilde Dich aus; ich will meine gange Rraft aufbieten, bem Tode ju trogen, dann will ich den geliebten Gohn defto inniger an mein Berg bruden, bann will ich mich am Anblice feines Gluces laben und ruhig fterben. -Alle Freuden find mir abtrunnig geworden, aber die Bas terfreuden werden bei mir aushalten. Dein Glud ift ist die einzige Soffnung, die mich an diefe Belt feffelt, in ihrer Erfullung will ich am Abende meiner Lage von allen Beschwerden und Dubfeligfeiten der Reife ruhen. 3ch habe viel erlitten, o, William; lerne die Menfchen fennen, wenn fie Dich nicht elend machen follen: begegne nicht jedem mit Deiner heißesten Liebe, um nicht einft bas gange Geschlecht zu haffen; fei fparfam mit Deinem Bertrauen, um nicht einft in einem ewigen Diftrauen ju verschmachten. Solltest Du in der isigen Glut Deis ner Phantafie folche Erfahrungen machen, wie ich aus: halten mußte, - wo wolltest Du ist die Starte bernehe men, um Deine Moralitat, Deine Menschheit nicht uns tergehn ju laffen? Das Auflodernde in Deinen Gefuh: len hat mich oft um Dich beforgt gemacht; ohne gu un: tersuchen, trauft Du jedem Befen, das Dir nicht miße fallt, alle Deine Gefühle gu, und findeft fie auch in freme aber wenn Du Dich nun in brei ben Seelen wieder : Freunden irrft, fo wirft Du allen Glauben an Freund: schaft verlieren; ben edelften Menschen fannft Du leicht migverftehn, wenn jene aufleuchtende Flamme, an wel: der Du ist ben fuhlenden Menfchen vom falten, ben Guten vom Unwurdigen unterscheiden willft, ju einer

ftillen innern Glut guruckgefunten ift: unbefonnen ver: trauft Du Dich bem nichtigen Enthusiasmus eines anbern, und findeft Dich endlich in einer bunteln, einfamen Gruft verirrt, in der Du angstlich nach der Deffe nung tappft. Charaftere wie Du fonnen am leichteften um die Freuden ihres Lebens betrogen werden, fie find Maschinen in der Sand eines jeden Menschenfenners. -In meiner Rrantheit hab' ich mich in manche Scenen meines Lebens gurudgetraumt: vielleicht ichict' ich Dir nachstens fleine Bruchftude aus meiner Gefchichte, viels leicht lernft Du aus Beispielen mehr, als aus den bloß bingestellten Resultaten meiner theuer erfauften Erfahe 3ch mar oft einem allgemeinen Denschenhaffe nahe, allenthalben ward meine Liebe verrathen; fchen, die ich fur hohe Seelen gehalten hatte, eroffneten mir ploglich einen Blid in ihr Innres, und ich fahe mit Schreden elenden, verächtlichen Gigennut auf demfelben Throne fisen, auf welchem ich Wohlwollen und Liebe erwartete: ich mar ichon im Begriffe, an meinem eignen Berthe ju verzweifeln, aber ich rettete noch die Bereh. rung der Menschheit und die Achtung meiner felbft. -

Was mir ist noch mehr als meine Krankheit unangenehm wird, ist, daß ich in einen weitläusigen Prozes mit dem Baron Burton gerathen werde. Du weißt, daß einer meiner Vorfahren die Guter von einem Ahnen Burtons kauste; er zweiselt ist, daß die Summen auszgezahlt und die Kontrakte vollzogen sind, so wie sie dar mals geschlossen wurden; der Prozes ist schon eingeleistet und er wird mir vielleicht viele Sorge, wenigstens viele Muhe machen. Ich habe schon Advokaten angenommen, welche behaupten, kein vernünstiger Wensch könne an der Nechtmäßigkeit meiner Sache zweiseln. Es thut

mir weh, mich auch noch ist von ihm vorfolgt zu sehn, ba er einst, in den glucklichsten Tagen meiner Jugend, mein Freund war; es ist eine traurige Empfindung, wenn ich mit meinem Gedachtnisse jene Zeiten zurückruse, und sie mit den gegenwärtigen vergleiche. Die Aussicht Deiner kunftigen, gewiß festen Freundschaft mit Eduard Burton tröstet mich etwas. Eduard ist ein edler Jungsling, er hängt fest an Dir, ihm darsst Du Dich ungesschent vertrauen, oder ich kenne auch noch ist die Mensschen nicht.

9.

## Louise Blainville an Rofa.

Paris.

Welche Ursache in der Welt kann es geben, daß ich Sie so lange nicht gesehn habe? Sie fangen ja an, so kalt gegen mich zu werden, wie es sich mein verstorbener Mann kaum erlaubte; wenn ich nun zur Strafe meine Neigung auf den jungen reizenden Englander würse und Sie völlig verabschiedete? Oder sind Sie vielleicht gar schon eisersüchtig auf ihn? — Wenn dies der Fall wäre, so würden Sie sich unnöthige Mühe machen, denn es scheint mir, als hielte eine langweilige Duegna von erster Liebe unerbittliche Wache vor seinem Herzen.

Der alte Graf Melun muß irgend einen Anschlag im Schilde fuhren, er hat vielleicht gar die Jdee, mich von neuem zu einer heirath zu bereden, — und zwar, — so glaub' ich wenigstens, und Sie werden ges wiß mit mir lachen, — zu einer Verbindung mit ihm

selbst! — Doch davon mundlich, nur machen Sie, daß ich Sie bald sehe, sonst sollen Sie zur Strafe von diesen Borfällen nichts erfahren. — Adieu. —

10.

## Rosa an die Comtesse Blainville.

Daris.

Wenn ich einen Sang zur Sifersucht hatte, so wurde ihn Ihr Brief warlich nicht vermindern; ich bemerkte schon neulich, daß Ihnen Lovell nicht mißsiel. Doch, — warum ich Sie so lange nicht besucht habe? — Sine Unpäßlichkeit, — eine Bekanntschaft, — sehen Sie, wie ich mich zu rächen weiß, — doch, auch davon mundlich.

Benn Sie den seltsamen Lovell bekehren können, so wunsch' ich Ihnen und ihm Gluck; mir scheint es fast unmöglich, denn seine Borurtheile sind zu tief mit ihm verwachsen, — doch, was ist den Beibern unmöglich? Sie ldsen die schwersten Probleme, und auf die leichteste und einfachste Art von der Belt. Ich werde mich freuen, mit dem jungen Englander an einem Siegeswagen zu ziehen; dulden Sie es nicht, daß er ein so schwerer Berbrecher an Ihrer Schönheit wird, strasen Sie seine Kälte, sie mag nun erzwungen oder naturlich sein, auf eine exemplarische Art, und ich werde noch mehr sein

der innige Berehrer Ihres Berstandes und Ihrer Reize.

#### 11.

## William Lovell an Eduard Burton.

Paris.

Ja Sduard, auch in meiner Seele haben sich nun schon so manche Traume entwickelt, wie ich einst gluck: lich, mit Dir glucklich leben will. — So nahe bei Dir, — vielleicht an Amaliens Seite, im Schoose einer land; lichen Einsamkeit, — ich verliere mich seit Deinem lieben Briefe so oft in diesen Traum und tausend Borfage spinnen sich dann leise in meiner Seele aus. — Mit einem kindischen Wohlbehagen verweil' ich bei meinen Planen und wunsche die Zukunft schon herbei, um sie wirklich zu machen.

Es ångstigt mich, Eduard: mein Bater ist frank und hat mir einen schr melancholischen Brief geschriesben; er liebt mich gewiß mit der innigsten Zärtlichkeit, aber ich kann nicht an Amalien denken, ohne mich mit Wehmuth meines Baters zu erinnern: so oft mir sein Bild vorüberschwebt, werf' ich einen schwermuthigen Blief auf Amaliens schnell nachfolgendes; diese nebenzeinander gestellten Ideen zerschneiden meine Seele. Ich hasse mich, Eduard, wenn ich daran denke, daß durch Amaliens Besitz meines Baters Tod weniger schmerzen könnte, — aber ich schwöre Dir, es soll, es wird nicht sein. Bu diesem unedlen Eigennuße wird Dein Freund nie hinabsinken.

Ein bofer Damon verfolgt mich in der Gestalt eines Engels, um Amaliens Bild aus meinem Berzen zu reißen; aber dieser Bersuch wird in Ewigkeit nicht gelingen, ich bleibe ihr und meinen ersten, meinen

schönern Gefühlen treu. - 3ch spreche von der Com. teffe Blainville, ber Richte des Grafen Delun; fie ift das Modell einer griechischen Grazie, ein Bauberreit begleitet jede ihrer Bewegungen, fie darf nur lacheln. um die Gottin der Liebe ju fein, - ein fanfter Blid ihres Auges, - und fie ift bas iconfte Bild ber Schmer, muth. - 3ch fann fie nicht betrachten, ohne zu errothen, und fo oft ihr Blick dem meinigen begegnet, ichlagt fie ihn fogleich furchtsam nieder, fie fucht meine Gefellschaft und icheint fie doch vermeiden ju wollen; fo viel Bergensaute, Sanftmuth und Berftand hab' ich noch bei feinem Madchen gefunden. Ihre Schonheit ift auffallen, ber, ihr Auge großer und fprechender, und ihr ganges Wefen hat, mocht' ich fagen, einen gewiffen Bauber burch Bigarrerie und Pracht, wogegen Amaliens ftille Schonheit fur die Phantafie gleichsam in den Schatten tritt. Die wird fie aber in meinem Bergen auch nur ben fleinsten Sieg über jene himmlische Erscheinung bavon tragen; aber barum fann ich mir ja doch gestehn, daß fie liebenswurdig ift, daß fie ju den Ersten ihres Geschlechts gehort. Auch empfindet fie wirflich tief, ihre garte Seele ift nicht durch jenen wißigen Weltton ber Frangofen ver: dorben; sie ift ein einfaches Rind ber Natur, ohne alle Pratenfion und Berftellung, ich habe fie beim Unblide des Glends gerührt gefehn.

Ich schließe; Mortimer bringt mir so eben einen Brief. — D Eduard, er ift von Amalien! — Nein, ich bin ein Elender, wenn ich sie vergessen könnte! — Welche Freude hat dann noch der Garten aufzuweisen, wenn dieser schönste Baum in mir perdorrt? — Ich bleibe ewig der ihrige, so wie der Deinige.

12.

## Rarl Wilmont an Mortimer.

Bondln.

Ich muß Dir endlich schreiben und follte auch mein ganger Brief nichts als die Biederholung der Phrase enthalten, daß ich Dir nichts zu schreiben weiß. 3ch schame mich meiner Nachlässigfeit und meine ungelenfi: gen Finger haben das Schreiben indeg verlernt; oratori; iche Wendungen, Tropen, Metaphern und alle Arten von Riguren hab' ich rein vergeffen, und ich felber fviele hier an meinem Schreibpulte eine hochft armfelige Figur, indem ich die Feder beiße und mir mit der linken Sand in den Ropf frate, um mich ju befinnen, mas ich Dir wohl zu fagen haben fonnte. 3ch mochte ben Brief gar gern ins Feuer werfen, aber es reut mich bann, bag ich ihn einmal angefangen habe, und einen Brief mußt Du doch irgend einmal von mir bekommen, daher will ich nur einen dreiften Erott fortreiten, ohne mich um die Runfte eines Schulpferdes ju bekummern. es nur Worte find, fo hab' ich die Rechnung bezahlt, und ich habe mir einmal vorgenommen, daß das, mas ich hier angefangen habe, ein Brief werden foll, und nun foll er auch mahrhaftig ju Stande fommen, und follt' ich mich genothigt fehn, einige ruhrende Betrach: tungen über die Entfernung zweier Freunde mit einflie: ben zu laffen .-

Ich fange an, mir hier in Bondly zum Theil went; ger, zum Theil beffer als chedem zu gefallen. Der ganzliche Mußiggang behagt mir nicht recht, und doch wurd'es mir schwerwerden, ihn aufzuheben. Der Mensch

ift ein mahres Rind, er weiß nie recht, mas er eigentlich will, er fcbreit und heult, und eine blecherne Rlapper fann ihn gufrieden und glucklich machen; im folgenden Augenblicke wird fie wieder weggeworfen, und er fieht fich um, was er benn nun wohl munichen tonne. Gluck lich ift dabei noch immer der, der einer Rlapper ober einer Rofine habhaft werben fann: mifcht fich aber bie liebe Langeweile ins Spiel und ein gewiffes nuchternes Befuhl, bas einem im Leben fo oft gur Laft fallt, fann man feine hoffnung und feinen Bunfch in feinem Ge bachtniffe auftreiben; ift bas Stedenpferd lahm, ober gar ju Tode geritten , - o mehe dir dann, armer Sterb, licher! entweder mußt bu dann ein Philosoph werden, ober bich aufhangen. Diese Langeweile hat ichon mehr Unglud in die Belt gebracht, als alle Leidenschaften gus fammengenommen. Die Geele fcrumpft babei wie eine gedorrte Pflaume gufammen, der Berftand madift nach und nach zu, und ift fo unbrauchbar wie eine vernagelte Ranone; alles Spiritubfe verfliegt, - da fist man benn nun hinter dem Ofen und gahlt an den Fingern ab, mann bas Abendeffen ericheinen wird; die Stunden find einem folden Manne langer, als dem, den man am Pranger mit Aepfeln wirft; man mag nichts benten, denn man weiß vorher, daß nur dummes Beug daraus wird; man mag nicht aufftehn, man weiß, daß man fich gleich wieder niederfest, das druckende Gefühl geht mit, wie das Saus mit der Schnecke. - D Mortimer, Lin: fen durch ein Nadelohr ju merfen, ift dagegen eine geiftreiche Beschäftigung - und wie viele Menschen vergah: nen auf biefer Erde nicht fo ihr Leben? - Die magne tifche Angiehungsfraft erlahmt ohne Uebung, ungefchlas gen fpringt fein Runte aus bem Stable, ungerieben

zeigt sich keine Elektricität an der Glasscheibe, — fein Berstand, kein Gefühl am Menschen ohne Thätigkeit, Mittheilung und Freunde. Diese sind der Konduktor, welche einen Funken nach dem andern in die Flasche leizten, bis dann endlich ein großer leuchtender Funken schreiend herausspringt, — dann kommt Don Quirote oder ein verlornes Paradies zum Borschein, u. s. w. ad libitum.

Beil ich aber in fo flaglichen Sonen wimmre, fo glaube barum von mir noch nicht, daß ich schmachtend und hungernd in einer folden Lowengrube fige, oder daß ich gang und gar an Freuden banquerott gemacht habe, - daß ich ju jenen dumm unbefangenen Dens fchen gehore, die es felber nicht ergrunden fonnen, wie ihnen ju Duthe ift, oder die fo uber und über mit einer bleiernen Unbehaglichfeit behangen find, daß man fie auf den erften Blick nicht vom Elephanten mit dem Thurm unterscheiden fann; die fich mit dem talteften Blute erfaufen tonnten, weil es gerade Donnerftag ift: - nein, lieber Mortimer, halt mich meines Ge: schmaßes ohngeachtet immer noch fur einen Menschen, der feine funf Ginne, im Gangen genommen, behalten hat; ber gur Roth, wenn ibn die Langeweile plagt, auf die Jagd geht, oder nach der nachften Stadt reitet, oder Whist spielt, oder Romane lieft, oder Dir einen Brief fchreibt, wie das jum Beispiel ist eben der Fall ift: bann freilich bin ich etwas verdruglich und übelgelaunt.

Ach, lieber Freund, was für herrliche Sachen ließen sich nicht über die Allmacht der Liebe sagen, über jenen kleinen Jungen, der mit verbundenen Augen durch die Welt stolpert und mit seinen goldenen Pfeilen alle Leute wie Hasen zusammenschießt. — Ja Freund, hier oder

nirgends in meinem Leben ist es angebracht, Dir zu zeigen, daß ich meinen Ovid und Horaz mit Nugen gelesen habe; hier ware es die schönste Gelegenheit, mich durch ein hoch lyrisches Gedicht bei Dir in eine Art von Achtung zu seßen. — Aber, Mortimer, genau betrachtet würde nichts weiter herauskommen, als daß ich ein Narr bin, und da ich Dir das in Prosa fast eben so deutlich machen kann, so wollen wirs auch dabei nur bewenden lassen.

Du lachst schon im voraus. Du freust Dich, daß Deine neuliche Prophezeiung fo genau eingetroffen ift; - aber doch nicht fo fehr, als Du nun vielleicht glaubft. Ja, die Ginsamkeit, ber Mangel an Beschäftigung, o hundert Urfachen, nach denen man gar nicht fragen follte, benn die Erscheinung ift fo naturlich, als ber Lag wenn die Sonne am himmel fteht, - alle diese machen es, daß ich ist nach und nach verliebt werde. - Ich bemerfe es recht aut, und das eben frankt mich, - und doch fann iche nicht andern. Meine Lustigfeit hat abgenom: men und fteht ist fogar im letten Biertel; ich fange an fo gefett ju merden, wie ein Mann, ber jum Parla: mentsgliede gewählt ift; ich werde fo empfindfam, wie ein Madchen, das den erften Roman mit Berftand lieft. Wenn man nun alle biefe herrlichen Progreffen an fich felber bemerkt, follen einem ba nicht bie Saare gu Berge ftehn? Doch, man muß sich in den Willen des Schickfale ergeben, und ich bin ist überzeugt, bag man das Berlieben mit vollem Rechte inevitabile fatum nennen fann.

Ich muß ihr oft vorlesen, nemlich der Emilie Burton (das ift unter uns Liebhabern nun einmal Sprachgebrauch, daß wir die Namen weglassen) und

bas Borlefen, befonders empfindfamer und ruhrender Sachen, ift gewiß die gefährlichfte Ungel, die nach einem Menschen ausgeworfen werden fann. — 3ch habe dabei einigemal mit einem Pathos deflamirt, daß ich nachher felber erschrocken bin. - Daß ich aber gur Fahne jener seufzeraushauchenden und thraneneintrinfenden Thos ren fchworen werde, die nur ju leben fcheinen, um über ihr Leben ju flagen, - das wirft Du nicht von mir glauben. - 3ch werde mich nie auf lange aus dem gemaßigten Rlima entfernen. - Emilie felbst ift ein liebes fanftes Gefcopf, die mit ungefünsteltem Gefühle fich freut und trauert, fo wie es gerade die Umftande fordern; ich mag weder eine Arria, noch eine Ninon, noch eine Cles mentine lieben. - Doch, damit ich Dir nicht ein Bemålde von ihr entwerfe, muß ich nur von etwas ans derm fprechen; denn ich merte, daß ich eben in Berfuchung mar, Dir damit Langeweile ju machen.

Ich werde also vielleicht meine Liebe bald aufgeben muffen; hintergehn mag ich den Bater nicht; sie von ihm geschenkt haben, eben so wenig, — ja, ich wurde mich selbst bedenken, sie von ihm auf irgend eine Art zu verdienen. Er ist ein gemeiner Mensch. — Ich mache mir oft einen Borwurf daraus, daß ich noch hier und noch so oft in seiner Gesellschaft bin. — Manche Menschen, die alles entweder aus einem guten oder schlechten Gesichtspunkte ansehn muffen, könnten es gar für die niedrigste, schleichendste Art von Schmeichelei halten; doch, diese Insekten muffen einen im Leben nie viel bekummern, am wenigsten muß man sich ihretwegen geniren. Der Sohn, der der edelste junge Mann ist, kennt mich, er ist mein inniger Freund geworden und er ist ist die größte von allen Ursachen, die mich noch hier in

Bondly gurudhalten. Ich glaube, daß Emilie mich nicht haßt.

Du wirst vielleicht schon wissen, daß der alte Burton auch mit dem Bater Deines jungen Freundes einen Prozeß angefangen hat; es thut mir weh, die Sachen scheinen nicht zum Besten zu stehn. Sein Sohn ist selbst darüber sehr betrübt. —

Igt lebe mohl, benn in ber Gil wußt' ich Dir nun nichts mehr zu fagen, fo wenig ich Dir auch überhaupt gefagt haben mag. —

#### 13.

## William Lovell an feinen Bater.

Paris.

Ihr Brief hat mich sehr betrübt, zärtlichster Water — o ich mochte zurückeilen, um Sie zu sehn, wenn ich nicht Ihr Berbot und ihren Unwillen fürchtete. Sie sind krank, und ich soll Sie nicht verpflegen? Traurig, und ich soll Sie nicht trösten? Sie selbst verlangen, daß ich die Pflichten des Sohnes nicht erfüllen soll? Sie wünschen mir Glück, und ich kann mir ist kein anderes Glück denken. Sie in Gefahr und ich fern von Ihnen! Bis ich wieder einen Brief von Ihnen, mit der Nachericht Ihrer Besserung erhalte, giebt es keine Freude, sakeine andre Vorstellung für mich; ich sehe Sie nur schmachtend auf Ihrem Krankenlager, ich höre Ihre Seufszer, und ein Verbrecher würd' ich mir scheinen, wenn ich jezt fröhlich sein könnte. D ich beschwöre Sie, mir sogleich, mit jeder Post, wieder Nachrichten zusommen zu

laffen. Mit gitternden Sanden werde ich den nächsten Brief von Ihnen, noch eher als den meines Freundes, erbrechen.

Neuigkeiten werden Sie von mir nicht erwarten; ich bin wehl, so weit man es beim Bewußtsein sein kann, daß ein geliebter Bater leidet. In einigen Bochen werd' ich Paris verlassen; — ich habe hier einen Freund ges sunden, einen Jungling von vortrefslichem Herzen, Bale der, einen Deutschen. Er wird mit mir die Reise nach Italien machen. Sein Sie unbesorgt, diesem darf ich trauen, auch Mortimer schäft ihn. — Ein Italianer, Rosa, wird uns auch begleiten; seine Bekanntschaft wird mir in Italien manche Bortheile verschaffen, er hat viel Berstand und feine Welt, aber mein Freund wird er nicht leicht werden konnen. — Ich hoffe in Ihrem nächsten Briefe zu erfahren, daß Sie ganzlich wieder hergestellt sind; bis dahin werde ich in bestänztiger Furcht leben.

Rachfchrift. Der alte Billy ift uber Ihre Krantheit fehr traurig, er hat durchaus ein Blatt an Sie einlegen wollen, und ich habe es dem alten ehre lichen Manne nicht abschlagen mogen.

#### 14.

Willy an den herrn Balter Lovell.

Daris.

Daß Sie noch auf Ihre alten Tage Krankheiten aus; dustehen haben, hat mich warlich herzlich gejammert; doch freilich kommen sie dann am liebsten, denn dann hat der Mensch nicht, mehr so viele Rrafte fich gefund ju machen. 3ch mochte Gie gar gerne troffen und Ihnen noch viel lieber helfen; aber wenn Gott bei fols chen Gelegenheiten nicht bas Befte thut, fo will bie menichliche Bulfe wenig fagen. Es ift aber Schade, daß ein fo guter driftlicher Berr, wie Ihre Enaden doch in dem vollsten Maage find, was auch Ihre Feinde nicht von Ihnen abläugnen tonnen, fo viel Unglud und Leiden in diefer Welt erdulden foll; wenn bas nicht nachher, wenn das leben hier ausgegangen ift, wieder qut gemacht wird, fo ift das nicht gang recht und billig. 3ch wollte, ich fonnte Ihnen nur etwas von meiner überfluffigen Gefundheit abgeben, denn ich bin hier immer, feit ich auf die Reisen gebe, gang frisch und gefund, und das ift mein herr Billiam, Ihren Sohn mein' ich, auch immer. - Eroften Sie fich aber nur, es wird gewiß bald beffer werden; fo alt ich bin, fo mocht' ich doch ju Fuße bis nach London gehn, um Sie einmal wieder ju fehn; nur find mir die Suge Schwach, und es ift ber Gee dazwischen, den die Frangofen aus Spaß, (wie fie denn bei allen Sachen dummes Zeug machen) einen Kanal nennen; wenn viel folche Ranale bei und in England maren, fo murde von dem Lande eben nicht außerordentlich viel übrig bleiben. — Bleiben Gie ja gefund, mein liebster, anas Diger Berr, daß ich Gie mit meinen alten, schwachen Mugen noch einmal wiederfehn fann. 3ch murbe viel weinen, wenn ich einmal wieder die Thurme von Lons don' fahe und Gie maren dann in der gangen weiten Gegend umber nicht zu finden, als auf dem Rirchhofe, und auch ba nur tobt, - es mare ein Jammer fur mich und jeden andern ehrlichen Mann, besonders aber

auch außerdem fur meinen herrn; wenn Gie fonnen, so bleiben Gie gesund, wie ich.

Ihr Willy.

15.

## Die Comtesse Blainville an Rosa.

Paris.

Da Sie mich ist nur so felten besuchen, so seh' ich mich genothigt, mich schriftlich mit Ihnen zu unterhalten, so ungern ich es auch thue, denn ganz Ihrem Umsgange zu entsagen, ware eine zu harte Buße fur mich.

Seit Ihrem neulichen Besuche haben sich einige nicht unwichtige Borfälle ereignet. Der Graf wird immer freundlicher und höslicher, er ist schon zehnmal im Bezgriffe gewesen, mir durch Umwege einen heirathsvorschlag zu thun, aber immer ist ihm noch sein böser Genius wieder in den Zügel gefallen. Solche Leute werden sehr langweilig, wenn sie nachher in einer Art von Berlegenzheit einen andern Weg einlenken; sie sind gestolpert und haben im Schrecken die Steigbügel verloren.

Doch, Sie kennen ja den Grafen, daß er sich piquirt gerade dann am geistreichsten zu sein, wenn er die Gesgenwart der Geistes am meisten vermißt. Ein hinkens der wird aber erst am meisten lächerlich, wenn er seinen Fehler verbergen will; dies Stottern, dies Jagen nach Wortspielen und Verdrehungen des Sinnes, — o, es giebt nichts häßlicheres, wenn man so eben etwas Versnunftiges gesprochen hat.

Lovell ift mit feiner naivitat allerliebft, der Galis mathias, ben er zuweilen fpricht, fleidet ihn recht gut, und ich babe ist die Manier gefunden, ihn zu attachie Er ift eigenfinnig genug, nicht durch gewohnliche Aufmertfamteit gefeffelt ju werden; ein Frangofe murde über die Art der Rolle lachen, die ich ist fpiele. Freilich find die Beiber verdammt, immer nur Rollen auswendig bergusagen, vielleicht auch viele Manner; aber meine isige liegt mir fo entfernt, daß ich auf meine Merkworte febr aufmertfam fein muß, wenn ich nicht guweilen bas gange Stuck verderben will. 3ch bin fo empfindfam, wie Rouffeaus Julie, ein wenig melancholisch, eine fleine Teinture aus Young und eine fo langweilige Bernunftund Moralfcmagerin, als die Beldinnen der Englischen Sie wurden mich haffen, wenn Gie mich in diefer Tragodienlaune faben; aber Lovell ift davon bezaubert; er halt mich in Gedanken fur ein Ideal Richardsons, fur ein himmlisches und überirdisches Be-Bir empfinden fo fehr ins Feine hinein, daß mir ichon oft ein Gahnen angewandelt ift, das ich nur mit Dube verbiffen habe; durch hundert Borfalle ift es nun endlich dabin gefommen , daß er wirflich verliebt ift; er will fich zwar dies Gefuhl felbft nicht geftehn, aber ich mache mich jeden Lag auf eine fehr pathetische Erflarung gefaßt; er ift icon oft auf dem Bege gemefen, aber jedesmal muß ihn noch das Bild feiner Geliebten jurud gehalten haben. -

Gestern ging er melancholisch im Garten auf und nieder, ich begegnete ihm, wie von ohngefahr. Er freute sich und erschraf zu gleicher Zeit, meine Gegenwart war ihm lieb, aber es war ihm unangenehm, selbst durch mich in seinen Traumen gestört zu werden; er gerieth in eine Art von Berlegenheit. Es war ein schoner Abend, wir waren allein, ich horte wenig von dem, was er sagte, seine Bildung, sein schoner Buchs, sein feuriges Auge zerstreuten meine Ausmerksamkeit: er ist einer der schonssten Manner, die ich bis ist gesehn habe. Wir kamen zu einer Laube und sesten uns. Der Abend und die Einsamkeit luden zu mancherlei Traumen ein; ich sah es, wie Lovell schwer seufzte und ein Geheimniß auf dem Herzen hatte.

"In diese Abende," fing er endlich an, "ich ahnde ce, werd' ich in der Zukunft oft mit Schmerzen gurruckbenken."

Mit Schmerzen? — Sie verlaffen uns also uns gern?

"Und Gie fonnen noch fragen?"

Sie werden neue Freunde und ichonere Gegenden finden, und uber die letteren die ersteren vergeffen.

"Sie qualen mich," rief er nach einer fleinen Paufe etwas unwillig.

Ich habe Ursache zu klagen; fuhr ich leise fort, um nicht in eine Art von Jank zu fallen, der so leicht langs weilig und widrig, selbst für beide Partheien, werden kann, wenn man einer sehr zärtlichen Ausschnung nicht äußerst gewiß ist; und dies war hier nicht der Fall: — Ich habe Ursache zu klagen, sagt' ich, denn ich bleibe hier in dieser den langweiligen Welt zurück, ich verliere einen Freund, der mir in so kurzer Zeit sehr viel werth geworden ist.

Er fußte mir sehr feurig die hand. — "Comtesse!" rief er aus, — "wollen Sie mich nicht vergessen?"

Bergeffen? feufzt' ich gang leife. - Meine Rolle ward mir hier außerft naturlich, und ich spielte fie mit

einer taufchenden Leichtigkeit. Er ruhrte mich, benn, warlich, er ist mir nicht gleichgultig. — Meine hand lag in der seinigen, ich druckte sie ganz leife, er erwiederte es mit Heftigkeit, unfre Lippen begegneten sich —

Ich ftand auf, wie erzurnt, er suchte mich zu versoh, nen. — Wir fingen bald wieder ein melancholisch ems pfindsames Gesprach an, und so ward der Streit dar, über vergessen. — Als wir zur Gesellschaft zurucktamen, ftand er oft in Gedanken. —

Beim Abschiede drudte er auf meine hand einen sehr feurigen Rus. Ist ift in seinem herzen die entscheis dende Spoche; indes versprech' ich mir über meine unbes kannte Nebenbuhlerin den Sieg. —

#### 16.

## William Lovell an Balder.

Paris.

Ich bin die ganze Stadt durchstrichen, ohne Dich zu sinden, der Abend ist so schön, ich hatte Dir so gern alles gesagt, was ich auf dem Herzen habe; ich schreibe Dir daher, weil ich Dich doch wahrscheinlich heut nicht mehr sehn werde. Untworte mir noch heut, wenigstens morgen fruh, wenn Du mich nicht selbst besuchen solltest.

O Balder, konnte boch meine Seele ohne Worte zu ber Deinigen reden, — und so alles, alles Dir gang glubend hingeben, was in meinem Busen brennt, und mich mit Martern und Seligkeiten qualt.

Ja, Freund, ist fuhl' ich es, wie sehr Rosa Recht behalt, wenn er sagt: ber Busen bes fuhlenden Mensichen hat für taufend Empfindungen Raum, warum will ber Mensch seiner eigenen Bonne zu enge Schransfen segen? Des Thoren, der da schwort, daß er nie wieder lieben wolle! Kann er seine Seele zurücklassen?

Du weißt von Amalien. Soll ich Dir sagen, daß ich ihr treulos bin? Treulos? das Wort hat keinen Sinn, sie ist meinem Herzen so unentbehrlich wie je. Aber kann ich denn diesem nämlichen Herzen widerstehn, welches mich zur Blainville reißt. Soll ich blind sein, und ihre Schönheit nicht sehen? Welche Macht ist es, die uns zu einander führt?

Es war ein schoner Abend, ich war mit ihr im Garten des Grasen Melun, wir gingen lange einsam auf
und ab. Balder, sie ist das edelste weibliche Geschöpf,
das ich bis ist gekannt habe! so viel Natur und Herzenstäute! Ich saß im stummen Entzücken in einer dammernden Laube neben ihr; die Blumen dufteten Liebe,
die Bogel sangen der Göttin Lieder, sie wandelte im
Hauche des Zephyrs durch den Garten und gaukelte in
den Lindenblüten: mir wars, als könnt' ich unter den
golbenen Schimmern des Firmaments den rosengekränzten Engel sehn, der den tausendfachen Segen über die
Matur ausgießt; wie sich die ganze lebende und leblose
Matur findlich zu ihm drängt, um zu empfangen und
sich zu freuen, — o es war eine der wonnevollsten Stunden meines Lebens.

Ich mar hundertmal im Begriffe, ihr meine Empfinbungen zu gestehn, sie in einer blinden Begeisterung an mein Berg zu drucken, mich fuhn zu ihrer Soheit emporzureißen, — aber Amaliene Andenken hielt mich VI. Band. grausam ernst zurud. — Aber ich will, ich muß ihr ge, stehn, was ich empfinde, ohne Mittheilung zersprengt bies Gefühl meinen Bufen.

Begeh' ich dadurch eine Sunde an Amalien? — Antworte mir hierauf, ich glaub' es nicht, ich liebe sie, ich werde sie lieben; aber soll mir diese Liebe ein Gesetz sein, gegen jede Bortrefflichkeit unempfindlich zu sein? — Liebe erhoht die Empfindungen, veredelt sie, sonst wurd' ich wunschen, nie geliebt zu haben. —

#### 17.

### Balder an William Lovell.

Paris.

Ich möchte Dir so gern nicht antworten, — da fomm' ich mit hundert schwermuthigen Traumen, mit tausend tästigen Gefühlen aus der nüchternen Welt nach Hause, — und finde nun noch Dein Billet; — ich will noch einige Zeit anwenden, Dir zu antworten, besuchen mag ich Dich in meiner isigen Stimmung nicht, wir würden nur freiten und morgen hab' ich eine Menge lästiger Geschäfte: kurz, ich will Dir schreiben, nur laß mich nachher nicht öfter darüber sprechen, denn wir werden nie einig werden.

Die ganze Welt erscheint mir oft als ein nichtswurdiges, fades Marionettenspiel, der Hause tauscht sich beim anscheinenden Leben und freut sich; sieht man aber den Drath, der die holzernen Figuren in Bewegung sest, so wird man oft so betrubt, daß man über die Menge, die hintergangen wird und sich gern hintergehen laßt, wei:

nen möchte. Wir adeln aus einem thörichten Stolze alle unfre Ecfühle, wir bewundern die Seele und den erhabenen Geist unfrer Empfindungen und wollen durchaus nicht hinter den Borhang sehn, wo uns ein flüchtiger Blief das verächtliche Spiel der Maschinen enträthseln würde. — Ich sehe in Deiner neuen Liebe nichts, als Sinnlichkeit, Deine Phantasie bedarf beständig eines reizzenden Spiels und Du wirst es auch allenthalben sehr bald sinden; jenes hohe, einzige Gefühl der Liebe, das sich weder beschreiben noch zum zweitenmale empfinden läst, hat Deine irdische Brust nie besucht, bei Dir sliebt die Liebe mit der Gegenwart der Geliebten. — Warum willst Du das hohe Wort entweihen?

Ich erinnere mich lebhaft aus den wenigen goldenen Tagen meines Lebens, wie meine ganze Seele nur ein einziges Gefühl der Liebe ward, wie jeder andre Gedanke, jede andre Empfindung für mich in der Welt abgestorzben war; in die sinstern Gewölbe eines romantischen Haiznes war ich so tief verirrt, daß nur noch Dammerung mich umschwebte, daß kein Ton der übrigen Welt an mein Ohr gelangte. Die ganze Natur wies auf meine Liebe hin, aus jedem Klange sprang mir der Geliebten holder Gruß entgegen. Sie starb, — und wie Weteore gingen alle meine Seligkeiten auf ewig unter, sie versanzken wie hinter einem sinstern fernen Balbe, kein Schimz mer aus jener Zeit hat mir seitdem zurückgeleuchtet.

Und auch nie wird ein Strahl zu mir zurudfehren! Ich sige auf bem Grabmale meiner Freuden und mag selbst fein Almosen aus der Hand des Borübergehenden nehmen, mein Elend ist mein Troft. —

3ch fürchte, William, Du verstehft mich nicht, unfer Gefühl widerspricht sich hier. Aber wenn Amalie Dich

tiebt, so ist sie durch Deine Liebe elend, benn Du wirft ihr dann nie zurückgeben, was sie Dir im vollen Maage ihrer Empsindungen schenkt. Sie seufzt um Dich, und Du vergisself sie, sie leidet, und Dich bewilltommnen neue Freuden, — taufe Deinen Sinnenrausch nicht mit dem Namen Liebe, Du beleidigst diese hohe Gottheit: denn ist nicht Liebe eben dadurch Liebe, daß sie gangtich unsern Busen füllt? Unfre Seele ist zu eng, um zwei Wesen mit demselben starten Gesthl zu umfanzen, und wer es kann, ber ist an Perzensgefühl arm geworben.

#### 18.

## Die Comteffe Blainville an Rofa.

Paris.

Seit meinem neulichen Briefe hat fich manche fehr wichtige Begebenheit creignet, und gestern hielt mich Lorvell so belagert, daß ich Ihnen unmöglich etwas davon sagen konnte, ich muß daher wieder jum Schreiben meine Buflucht nehmen.

Mit meinem theuersten Ontel bin ich so gut wie ver, sprochen, endlich ift bas Geständniß uber feine Lippen gefommen.

Der Graf besuchte mich neulich, so wie er oft thut. Ich war gerade mit einer Stiderei beschäftigt. Naturlich bewunderte er, was gar nicht zu bewundern war, und lobte, wo nur irgend ein Faden lag; man wird an so etwas gewöhnt und ich gab daher gar nicht besonders darauf Acht. Das Rammermadchen ging von ohngefahr

hinaus und nun nahm das Gefprach eine andere Wens bung.

"Sie find fo oft allein, liebe Richte, wird Ihnen benn nicht zuweilen die Zeit lang?"

Nie, - da Gie mir überdies den Gebrauch Ihrer Bibliothet erlaubt haben.

Er nahm einige Bisitenkarten in die Sand, die auf dem Tifche lagen, und fah sie gang gleichgultig durch. -

"Rofa?" fing er an, - "wie tommte, baß ich ihn fo lange nicht gesehn habe?"

Ich weiß nicht, welche Geschäfte ihn abhalten muffen -

"Benn er seine Unart nicht wieder gut macht, so wird er sich Ihren Unwillen zuziehn."

Er hat über feine Beit ju gebieten.

"Ich glaube gar, Sie find schon ist bose auf ihn," fuhr er lachend fort. —

, Wie fommen Gie ju diefer Meinung?

"Ic nun," — er legte die Karten wieder auf den Tisch und that, als betrachtete er die Stickerei, indem er mich verstohlen aufmerksam und fest beobachtete. — "Sie haben ihn von je ausgezeichnet, und er erwiedert Ihre Hollichkeit mit Undank — "

Ausgezeichnet? indem ich mit der großten Ralte etwas ausbefferte. Sie wollen fagen, daß er mich auszuzeich; nen schien, und oft zu meinem großten Berdruß.

"Berdruß?"

Bin ich denn nicht seitdem auf einem hohen Tone mit meiner kleinen Freundin Cacilie? hat denn der nar; rische Belfort nicht seitdem ganzlich mit mir gebrochen, der mich so oft zu lachen machte? — Ich bin froh, daß dieser Rosa mir nicht mehr so viel Langeweile macht. —

"Benn Rosa Ihnen Langeweile macht, so muß bies mit Ihren übrigen Gesellschaftern noch mehr ber Fall fein."

Leider!

"Und Sie nehmen gar keinen aus?" — Er fah mich mit einem leichten Lacheln an.

Ein Befuch ift mir jederzeit angenehm.

Ein ploglicher Schreck zuckte wie ein Blig durch seine lachelnden Lippen, er sah mit einemmale sehr ernsthaft aus. — "Und dieser Eine?" fragte er, indem er sich in ein Lachen aufs Gerathewohl hineinwarf, das noch so ziemlich naturlich ward, — "darf ich ihn nicht wissen?" —

D ja, antwortete ich ihm munter. Sollten Sie im Ernste nicht gemerkt haben, baß ich Sie meine?

"Mich? auf Diefes Kompliment war ich freilich nicht vorbereitet."

Es foll auch fein Kompliment fein. -

"Alfo Ernft?"

Bas fonft?

"Sie wurden diese Berficherung vielleicht bald berreuen, wenn ich in Berfuchung fame, Sie ofter gu fehn?"

Sie werden fehn, wie groß mein Bergnugen sein wird.

"Wenn ich Ihnen gang glauben burfte?"

Und warum wollen Gie zweifeln?

"Louife, liegt Ihnen wirklich nichts an jenen juns gen, wißigen, artigen Gesellschaftern?"

Sie find mir laftig.

"Sie lieben überhaupt nicht bie große Belt und ihre Freuden." -

Sie macht mir Langeweile.

"Sie find fur ein stilles, hausliches Glud geboren." Ich muniche mir kein andres und werde nichts darin entbehren.

"Gludlich ift der Mann, den Sie einst Ihren Gatz ten nennen." — Er stand auf und ging schweigend auf und ab; ich war stumm und arbeitete an der Stickerei weiter.

"Man gewinnt nichts in jener fogenannten großen Welt," fuhr er endlich ernsthaft fort, "man verliert sein Leben in einem langweiligen Spiele, man lernt feine Freude des Herzens kennen, man findet im Entbehren seinen Stolz und ein eingebildetes konventionelles Gluck. Ich habe nun lange in dieser Welt gelebt, Louise, und kein Gluck gekannt."

Beil Gie es vielleicht nicht suchten.

"Eine elende Eitelkeit hintergeht uns mit betrügerisichen Bersprechungen, wir schämen uns täglich, besser als andre zu sein; wir vergehn alle in Einer Langensweile, weil es die strenge Mode so fordert, — aber ich will mich ist von diesem Borurtheile losmachen. — Benn ich ein Herz fande, das so wie das meinige fühlte, das eine Ahndung vom wahren Glücke hätte und an einem langweiligen Traume nichts verlore —"

Sollten Diefe Bergen fo felten fein?

"Sie find es, Louise. Man wagt es nicht, der Natur, und ihrer Lockung zu folgen, — wenn ich eine Scele fande, die mich liebte, der es nicht schwer murde, sade Borurtheile von sich zuruckzuweisen, — o Louise, wenn Sie diese waren!

3ch fonnte nicht antworten.

"Wenn Sie diese maren!" fuhr er feuriger, aber im, mer fehr ernsthaft fort. — "Antworten Sie mir."

Und wenn -

"Ich will Sie nicht übereilen, ich will Sie nicht überreden, fragen Sie Ihr Herz und antworten Sie mir nach einigen Tagen. — Ich bin der bisherigen Art zu leben überdrüßig. Ich habe Sie erzogen, ich fenne Sie, Sie haben mir schon viele Freuden gewährt, meine Vorsorge hat die schönsten Früchte herz vorgebracht, ich gefalle mir in Ihnen, wie in einem verschönernden Spiegel." ——

So weit schreibe ich Ihnen ungescheut alle diese Los beserhebungen, weil mehr als die Halfte auf ihn selber zurücksiel, aber die übrigen verschweig' ich, weil sie mich nur allein trasen. — Er verließ mich endlich.

Soll ich Ihnen gestehn, Rosa, daß ich in einer Art von sonderbaren Stimmung war, als er mich verlassen hatte? Er war so ernsthaft gewesen, wie ich ihn noch nie gesehn hatte, er hatte mit Ruhrung gesprochen. — Sein ißiges ganzes Leben ist ihm flach und uninteressant erschienen, ein herbstwind hat die Blätter von den Bäusmen geschüttelt, die Gegend ist durr und de geworden, und er übersieht mit einem Durchblicke die lichten Stellen des Gartens, wo einst die versteckten Parthieen den hochsten Reiz ausmachten. — Er will ein genußreiches res Dasein suchen, er appellirt an mein herz und will sich von mir eine neue, freudenreichere Eristenz erkausen, — und soll ich ihn hintergehn? —

3ch war wirflich weichherzig geworden, meine Schwache hatte mich fo fehr überrafcht, baß ich mir vornahm, (Rosa, ich schame mich, es niederzuschreiben,) zu jenen findischen Gefühlen und Ideen meiner frubesten

Jahre meine Zuflucht zu nehmen, mir felbst alle meiner Ersahrungen und reiferen Gedanken abzuläugnen und sier Lugner zu schelten. — Rurz, ich war auf dem Wege, eine vortrefsliche Matrone aus der Provinz zu werden, die ihren Tochtern einen grundlichen Unterricht im Katechiszmus giebt oder über eine Stelle in der Bibel ihre frommen Thranen vergießt; — o, die Schwachheit ist der weiblichen Natur so eigen, daß wir ohne diese vielleicht aushören wurden, Weiber zu sein: — der eine Liebhaber rührt uns durch seine Schönheit, der andre durch Geschenke, der dritte durch Zartlichkeit, ein vierter durch Auswand von moralischen Maximen und beweglichen Bitten, und sollt' er selbst unser Onkel sein. —

Ich kam wieder aus meiner Zerstreuung jurud, meine Sitelkeit, mein Stolz erwachte; ich schämte mich von mir selber. So leicht, sagt' ich zu mir, bin ich also zu bewegen, dem angenehmsten Liebhaber den unangenehmern vorzuziehn? Wie wenig Werth muß mein Bertland haben, da es so wenig kostet, mich dahin zu brin gen, die Gedanken eines glanzenden Lebens so leicht auf zuopfern? — Es siel mir ein, wie es vielleicht meh Sitelkeit als Liebe sei, die den Grasen zu diesem Schritt treibe.

Der lette Gedanke that meiner eigenen Sitelkeit wehe es schien mir am Ende doch, daß er mich wirklich liebe 3ch wurde vielleicht noch einmal den Kampf mit mi selber angefangen haben, als sich Mortimer und Lo vell melden ließen: da ich also jest keine Zeit hatte schob ich mein Nachdenken und alle Empfindungen dan über bis zu einer bequemern Zeit auf.

Lovell mar fehr ernsthaft und zurudhaltend, ich wei nicht welche Gedanten ihn mit gang neuer Rraft über rascht haben mußten, er war still und selbst kalt. Wir waren auf einige Augenblicke allein, und diese benutte ich so, daß ich ihn aus allen seinen Verschanzungen trieb. Er wurde verwirrt, wollte sprechen und konnte nicht; bald nachher verließ er mich sehr unruhig.

Schon gestern am Morgen ließ er sich anmelden: gleich beim Eintritte bemerkt' ich, daß er heut einen großen Coup machen wollte, und ich hatte mich nicht geirrt. Er war in einer beständigen Berlegenheit, er hatte mir immer etwas zu sagen und wagte es doch nicht, er ward roth und blaß.

Cartifula manifunction

Endlich als er mich verließ, faßte er den großen Entsichluß, er fußte mir außerordentlich feurig die hand, gab mir ein Papier und eilte aus dem Zimmer. — Dies ses Blatt will ich Ihnen beilegen.

3mei folche auf einander folgende Triumphe muffen meiner Sitelkeit ichmeicheln, nicht mahr? — —

Ich sehe, daß mein Brief sehr lang geworden ist, das Schreiben fangt an mich zu ennuniren, leben Sie wohl.

#### 19.

William Lovell an die Comtesse Blainville. (Einlage.)

Daris.

Nicht långer will ich, kann ich schweigen. Ueberraschen Sie diese Worte, so bin ich verloren; aber nein, auch ohne Worte mussen Sie långst gefühlt haben, was Sie mir sind, und warum soll ich nicht gestehn, was ich nicht

Rraft zu verschweigen habe: erfahren Sie es also durch einen irdischen Laut, daß ich Sie liebe und unausssprechlich liebe. Zurnen Sie mir, so habe ich Sie zum lettenmale geschn.

20.

# Andrea Cofimo an Rofa.

Rom.

Wie kömmt es, daß Du uns gar keine Nachrichten von Dir und Deinem Auftrage giebst? — Hast Du mich und Deine übrigen Freunde vergessen? — Lege unsern Entwürfen nicht selbst durch Berzögerung hind bernisse in den Weg und vergiß nie, daß bei uns vom Argwohne zur Verfolgung und Strafe nur Ein Schritt ist. —

21.

# Willy an feinen Bruder Thomas.

Paris.

Ich glaube Dir darin, lieber Bruder, mas Du mit von wegen meiner Briefe fagft, ich weiß es auch, daf sie bei weitem nicht die schönsten sind, die einem der Brieftrager bringen kann; aber das kanust Du mit boch auf mein Wort glauben, daß sie aus dem aller besten Herzen kommen. Und dann weiß ich ja auch daß Du Deinen guten redlichen Verstand hast, de

immer gleich weiß, mas man fagen will, fonft murb' ich mahrhaftig mit meinem Brieffdreiben übel antome men; aber einem Gelehrten ift gut predigen. Bas ich Dir in dem nachsten Briefe geschrieben hatte, ift hier immer noch mahr und ich fann Dir feine andern be: fondern Reuigfeiten ichreiben, außer daß wir nun balb von Paris abreifen werden. Der Italianer, von dem ich Dir neulich ein paar Borte fchrich, reift mit uns, und das ift mir gar nicht gang lieb; ber Mann ift mir fehr fatal, aber ich weiß felber nicht, marum. Du wirst es auch wohl wiffen, Thomas, daß einem manche mal Menfchen zuwider find, aber man fann es nicht berausfriegen, wie es in aller Belt jugeht; fo geht es mir mit bem Beren Rofa, ber aus Stalien geburtig ift. Bir haben noch eine neue Gefellichaft an dem Berrn Balber, ber aus ber Gegend von Deutschland ift, ben mag ich viel lieber leiden: wenn er auch oft etwas verdruflich aussieht, fo ift ihm boch immer recht freunds Schaftlich ju Muthe; er ift ein fehr guter Freund von meinem herrn William, der Dich auch bei ber Geles genheit herglich wieder grußen laft. Wir bedauern beide Die gute Sante, die in Baterhall geftorben ift, aus allen Rraften, aber es fann ihr doch nichts mehr hels fen; allein es ift unfre Schuldigfeit und Deine auch, Thomas, und ich traue Dir auch fo viel driftliche Machstenliebe ju, daß Du im Stillen Dies Bedauern fur Dich treibst, wenn Du mir auch in Deinem Briefe nichts bavon geschrieben haft.

Bas mich wundern foll, ift, wie das Italien ausschen wird, die Landkarte davon kommt mir narrisch genug vor, an einigen Orten ist es so enge, daß sich schwerlich zwei Bagen ausweichen konnen; ich will Dir doch manches barüber schreiben, so weißt Du es doch von einem Manne, der alles mit Augen gesehn hat, und noch dazu von einem Bruder, der Dir also nichts vorlügen wird. Biel Künste sollen sie in Italien konen, aber ich glaube doch, daß nichts über das Engelische Wettrennen geht, wenigstens hab' ich bis jest gar nichts Schoneres gefunden.

Mir ist hier in Paris die Zeit oft herzlich lang gerworden; die Leute, die Pariser, und die Franzosen überhaupt, wollen mir nicht ganz gefallen, sie konnten besser sein. In England sehn die Leute viel gesunder und starker aus; wir haben auch Kruppel, die sich gewiß gegen jeden franzosischen durfen sehen lassen, aber sie sind nicht so ausgehungert und demuthig. —

Antworte mir, wenn Du Zeit haft; wenigstens bleibe

mein treuer Bruber.

Willy.

22.

# Die Comteffe Blainville an Rofa.

Daris.

Sie zweifelten neulich an meinem Siege, ich schreibe Ihnen, nachdem er errungen ift.

Ich hatte Lovell gestern Abends zu einem Tete a tete zu mir bestellt. Er stellte sich punktlich ein, ber Graf ist auf mehrere Tage verreift, mein Kammermaden hatte ihre gemessene Orbre. Sein Gesicht hatte sehr etwas anziehend Schwermuthiges, worunter eine sanfte

Rreude bervorleuchtete; er hatte mir fo viel ju fagen, aber wir fprachen nur wenig, Ruffe, Umarmungen, gartliche Seufzer erfetten die Sprache. Ich mußte ihm mehrere Sachen auf dem Fortepiano fpielen, der Mond goß durch die rothen Borbange ein romantisches Licht um une ber, die Tone gerschmolgen im Bimmer in leis fen Accenten. - Gie fennen ja bas Gefühl, wenn bie hochgespannte Empfindung uns in atherische und übers irdifche Entzudungen verfett, die doch fo nahe mit ber Sinnlichfeit verwandt find; der erhabenfte Menfch glaubt fich ju veredeln, indem er finft, und fniet wonnetrunken por dem Altare ber irdischen Benus nieder. - Durch alle jene geheimen Ruancen der Bolluft ging Lovell; endlich fcwur er in meinen Urmen feine Ralte und Une empfindlichfeit ab; ich freue mich, ihn befehrt zu haben.

Leben Gie mohl, ich bin mude und fchlafrig. -

Louise Blainville.

Machfchrift. Apropos! Bas macht die kleine Blondine, von der Sie mir neulich erzählten? Sind Sie noch gesonnen, sie als Jocken mit auf die Reise zu nehmen?

23.

#### William lovell an Balder.

Datis.

Balber, ich schreibe Dir noch einmal, ich barf Dir schreiben, denn Du selber wirst meinen Gefühlen Recht geben. O Freund, ich bin aus einer dustern Grabnacht entstanden, ein flammendes Morgenroth zieht am Hims mel herauf und spiegelt mir feurig ins Angesicht. Louise ist mein, ewig mein, sie hat sich mir mit dem heißesten Kusse der Liebe versichert. Ich troze Deiner Berachtung, der Berachtung einer Belt; unauslöslich mit glanzenden Fesseln an die Liebe gekettet, wagt sich kein kleinliches Gefühl der Sterblichkeit in den Umkreis meines Parazbieses, mit einem flammenden Schwerdte steht mein Schutzgeist an der Grenze und geißelt jede unheilige Empsindung hinweg, der siegjauchzende Gesang der Liebe übertönt im hohen Rauschen des Triumphs jeden Klang des irdischen Getümmels.

Ich fürchte, daß ich Dir Wahnsinn spreche, aber ich muß mein Gefühl mittheilen; sei bloger Freund, wenn Du mir zuhörst, — nachher magst Du mich tadeln: aber ich bedaure den, der mich tadelt, ohne mich zu berneiden; ich bedaure die Thoren, die ewig von der Berzächtlichkeit der Sinnlichkeit schwaßen, in einer kläglichen Blindheit opfern sie einer ohnmächtigen Gottheit, deren Gaben kein herz befriedigen; sie klettern muhsam über durre Felsen, um Blumen zu suchen, und gehen bethört der blühenden Wiese vorüber. Nein, ich habe zum Dienste jener höheren Gottheit geschworen, vor der sich ehrerbietig die ganze lebende Natur neigt, die in sich

jede abgesonderte Empfindung des Herzens vereinigt, die alles ist, Wollust, Liebe, für die die Sprache keine Worte, die Zunge keine Worte, die Zunge keine Tone findet. — Erst in Louisens Armen hab' ich die Liebe kennen lernen, die Erzinnerung an Amalien erscheint mir wie in einer nächtlischen neblichten Ferne; ich habe sie nie geliebt.

Ich hatt' ihr Liebe zugeschworen, Ich Thor, mit Liebe unbekannt Bu keiner Seligkeit erkoren, In irbscher Nichtigkeit verloren, Am schwarzgebrannten Felsenstrand.

In schwerer Dumpsheit tief versunken Lag um mich her bie leere Racht: Da grußte mich ein goldner Funken, — Ha! rief ich thöricht wonnetrunken, Dort flammt mir Phobus Götterpracht.

Doch alle Ketten sind gesprungen, — Aus Often sprüht ein Feuerglanz; Der große Kampf ist ausgerungen, Wir ist der schönste Sieg gelungen, — Herakles trägt den Götterkranz!

Sa, mögen nun mit Feuerschwingen
Sich Blige bicht an Blige reihn,
Mag Donner hinter Donner springen,
Ich will mit Tob und Schickfal ringen,
Bleibt sie, bleibt sie nur ewig mein!

## Im folgenden Morgen.

Ich erwache, — und erschrecke, Balder, indem ich dies noch einmal überlese. — Wie ein Schwindel befällt mich die Erinnerung an gestern, — Amaliens Andenken kömmt in der ganzen Heiligkeit der Unschuld auf mich zu, mit herzdurchschneidender Wehmuth, — o Balder, ich möchte vor mir selber entslichen. — Was ist die Stärke des Menschen? — Ich bin ein Elender, troste mich, wenn Du kannst. —

Dich muß fort, fort von Paris, — ich muß! — Mir ist, als wollten die Häuser über mich zusammensstürzen, der himmel hängt tief und trübe auf mich herab. — Wir wollen aufbrechen und nicht mehr saus men. — D Balder, Du hast Recht, ich bin ein Nichtswürdiger, mein herz ist zu klein für jene Götzterempsindungen, — verachte, verlaß mich nicht, — und zerreiß dies Papier nicht, bewahr' es, und wenn Du mich im Begriffe siehst, Amalien und meine Schwüre zu vergessen, dann reiche mir es heimlich und schweigend, und mir wird sein, als wenn ein Donnerkeil vor mir niedersiele. —

24.

## Amalie Wilmont an William Lovell.

London.

Warum hab' ich feit so langer Zeit keinen Brief von Ihnen erhalten? Ich bin darin wie ein Kind, daß mir immer gleich tausend Uebel beifallen, die Ihnen juges VI. Band.

ftogen fein tonnten; reißen Gie mich bald aus meiner Unrube. - 3ch bin oft einsam und beschäftige mich in meinen Eraumereien mit Ihrem Andenten, oft durch: bohrt der Gedanke mein Berg : er hat dich vielleicht icon vergeffen! und bann wein' ich, - und werfe mir bann wieder das Unrecht vor, das ich Ihnen thue, und bitte Ihrem fleinen Gemalbe, bas Gie mir bier gelaffen haben, meine Uebereilung ab. - O fcbreiben Gie mir, felbft wenn Gie frank fein follten; feitdem ich feinen Brief von Ihnen erhalten habe, feh' ich nichts als Rau: ber und Banditen, die Gie überfallen und ermorden, ich febe Gie ohnmachtig gegen die Bellen fampfen, ober hore Gie in einem brennenden Saufe vergebens nach Rettung rufen, - o fcbreiben Gie mir ja fogleich, mir treten oft falte Thranen bes Entfegens in die Mugen. - 3hr Bater ift ist wieder beffer, aber er ift mit dem Baron Burton in einen Prozeg verwickelt, ber ihm viel Zeit fostet und Berdruß verurfacht. Es fcheint, ce giebt mehr fchlimme Menfchen in der Belt, als ich glaus Doch Sie find ja mein Freund, mein ben fonnte. Bunich; nur ju Ihnen will ich alle meine gagenden Gedanfen fenden. Dur bald wieder einige Borte von Ihnen und ich bin froh und gludlich.

25.

## William Lovell an Amalie Wilmont.

Paris.

Die wohl und wehe Ihre gartlichen Beforgniffe meis nem Bergen thun! - ich follte Gie vergeffen? - Dims mermehr! - Rein, halten Gie mein Berg nicht fur fo armfelig, daß ce je die Gefühle verlieren fonnte, die es Ihnen ju danken hat, nein, im Innerften meiner Geele liegen fie aufbewahrt, als ein Unterpfand meines Ber: thes. O Amalie, ich hoffe mit Gehnsucht auf Die Beit meiner Rudfehr, mit Schnfucht auf den Mugenblick, in dem ich Gie wiederfehe; dies Glud nach einer fo lan: gen Trennung wird mich berauschen, ber lange leere 3mifchenraum wird mich bann diefe Freude befto lebhaf: ter empfinden laffen. - 3ch dente oft mit Traurigfeit an meinen graufam gartlichen Bater, - o, die Liebe mag mir diefen Frevel verzeihen, - Ihretwegen munich' ich oft, daß er mich weniger liebte, dann hatt' ich ein größeres Recht, ein ungehorfamer Gohn ju fein. -Aber ist! - Doch wer weiß, welche Freuden mir noch die farge Bufunft aufbewahrt, um mich durch ihre all: maligen Boblthaten gludlich ju machen! Die Soffe nung foll meine Freundin fein; eben die Liebe meines Baters ift mein Eroft, er gonnt mir jede Freude des Les bens, er wird mir die nicht miggonnen, die die Grunde lage meiner Erifteng ift, an die fich jedes andre Glud nur reihen fann; febn Gie, wie ich mir aus meinem Leiden felbft eine Freude heraussuche; denn bei der Bewißheit meines Glucks, ohne diefe Soffnung, murde mich die Erennung noch langer dunten. - Sein Sie

heiter, auch ich will es fein, verzeihen Gie dem Freunde eine Rachläffigfeit, burch bie er Ihren Born verbient hat. 3ch wollte ftets meine Schonften Stunden mablen, Ihnen zu fchreiben; bald aber machte mir biefe, bald eine andre Urfache bofe Laune und fo mard alles Schreiben aufgeschoben. - O theuerste, theuerste Amalie, - es gereuen mich die Borte, die ich niedergeschrieben habe; todte Zeichen fonnen nie die Empfindungen meines Bergens ausbrucken, alles ift falt und ohne Ginn; laffen Sie die Liebe diesen Brief lefen, lefen Sie ihn mit ber Sehnsucht, mit ber truben frohlichen Melancholie, mit ber ich ibn fdrieb, bann merben Gie fublen, wie 3hr Berg flopft, wie eine unerflarbare Bangigfeit Ihren Bufen jufammenpreft, wie die Pulfe rafcher Schlagen, der Beift die Gulle des Korpers ju durchbrechen frebt, um in die Umarmung des verwandten Benius ju flie: gen, - o bann merden fie empfinden, wie ich, dann gerreißen Gie bas Papier und unfre Beifter be: fprechen fich unmittelbar in einer hohen entzückenden Begeifterung.

26.

### William Lovell an Eduard Burton.

Enon.

Bir haben endlich Paris verlassen und mir ist bester. Die Reise hieher hat mich wieder heiter gemacht, die schone Natur hat die finstern Phantasten verscheucht, die mich marterten, ich bente wieder freudig an Dich und an Amalien, ich habe mit meiner Geele einen Frieden

geschloffen. - Ich, Eduard, es ift eine traurige Bemer: fung fur mich, daß die gepriefene Starte des Menfchen fo wenig Ronfifteng hat; ohne Berfuchung traut man fich die Rrafte eines Berfules gu, - aber wie bald erliegt der Beld im Rampfe. - In Louifens Armen vers gaß ich Dich und Amalien; errothend fchreibt es ber Freund dem Freunde nieder, ja ich fchamte mich des Un: benfens an euch, weil es mich peinigte, ich fuchte ihm ju entfliehen; - aber vergebens. - Doch famen meine fconern Gefühle bald ju mir juruck, ich fohnte mich bald mit meinen theuersten Schagen aus, der Raufch ber Sinne fant ist ju jener Berachtlichfeit hinab, in welche er meine reinern Empfindungen des Bergens warf. - Und fo, Eduard, reich' ich Dir nun, wie gu einem neuen Bunde, die Sand; vergieb mir, vergiß meine Schwache, ist foll mich ber angere Schein und eine elende Beuchelei nicht wieder fo leicht hintergehn; in Louise Blainville hab' ich mich geirrt, aber mir wird tein zweiter Grrthum begegnen; es lebt nur eine Amalie, es gicht nur ein Gluck fur mich. - 3ch muß ber Außenseite ber Menschen weniger trauen, ihr Betrug wird ihnen fonst ju leicht gemacht, ich will Borficht lernen, ohne fie wieder ju erfaufen.

Balber und Rosa, von denen ich Dir geschrieben habe, begleiten mich nach Italien. Rosa ist mir ist schon viel lieber als vorher; man muß manche Menschen nur erst so genau kennen lernen, daß das Fremde bei ihnen verschwindet, und man sindet sie ganz anders, als ansangs; eben diese Erfahrung hab' ich auch bei Mortismer gemacht, deffen Laune mich ist sehr oft unterhält.

Ja, Eduard, ich verspreche Dir klüger zu werden, mich nicht so oft von dunkeln Gefühlen überraschen zu

lassen, sondern mehr zu denken und mit freiem Bil: ten zu handeln. — Balder ist ein sehr liebenswür; diger Jüngling; nur macht ihn seine Melancholie sehr unglücklich. — Lebe wohl, Du erhältst nächstens noch einen Brief von mir, ehe ich von Dir eine Antwort haben kann.

#### 27.

## Walter Lovell an feinen Cohn.

London.

Der Onkel Deines Freundes Mortimer liegt auf dem Sterbebette und wunscht nichts sehnlicher, als seinen Nessen vor seinem Tode zu sehn: Du wirst Dich also wahrscheinlich von ihm trennen mussen und Deine Reise ohne ihn fortsegen. — Ich weiß, daß Du keinen Aufsseher brauchst, und da Dich zwei andere Freunde nach Italien begleiten werden, so wirst Du ihn weniger vermissen. Ich wunsche nicht, daß er sich durch Gewissen haftigkeit, oder eine Idee von Berbindlichkeit gegen Dich zurückhalten ließe, denn ihn scheint hier in London ein Prozeß zu erwarten, der ihm vielleicht, wenn er nicht selbst gegenwärtig wäre, in Ansehung der Erbschaft manche Schwierigkeit machen könnte; darum sage ihm nur, daß er sich selbst keine eingebildeten Hindernisse in den Weg legen soll, abzureisen. —

Meine Gefundheit icheint ist fefter ju ftehn, als jemals, aber mein Prozes mit Burton macht mir viele Unruhe. Er laugnet, daß die Summe fur die beiden Guter Orfield und Bosring jemals bezahlt fei,

er producirt Schriften seines Großvaters, die ce ju beweisen scheinen: mein ungluckliches Gedachtniß, die Reise
hicher und meine neuen Einrichtungen machen, daß ich
jene Dofumente nicht finden fann, die ihn des Gegentheils überführen wurden; sein Advotat ist der verschlagenste in London. — Ich hoffe aber, daß ich dennoch die
Sache gut durchführen werde, denn viele Umstände
vereinigen sich gegen Burton.

Um alle Bedenflichfeiten Mortimers ju beben, hab' ich einen Brief an ibn beigelegt. -

28.

# Mortimer an Karl Wilmont.

Enon.

Mein Onkel will durchaus sterben und ich soll durch; aus nach England zuruckfommen. — Der arme alte Mann hat mich in einem Briefe sehr gerührt, er wünscht mich noch zu sehen, er kann durchaus nicht eher ruhig sein. Iht reut mich der Leichtsinn sehr, mit welchem ich, ihn oft behandelt habe, er ließ mich aber auch nie von seiner Liebe gegen mich etwas merken, wenig: stens nicht mehr, als man von jedem, nur mittelmäßigem Onkel mit Necht verlangen kann. — Ich grüße also bald wieder meinen vaterländischen Boden, und dann, Karl, will ich ganz das wilde, unstäte Leben aufgeben, das ich bis iht geführt habe. Ich habe mir schon einen sehr schonen Plan ersonnen, ich will mich in einer reizzenden Gegend anbauen, dort mir selber und meiner Phantasie leben, Du bleibst dann bei mir, so lange es

Dir in meiner Gesellschaft gefällt; wir lesen, schwaßen, reiten, jagen miteinander. — Die Einsamkeit hat sehr viel Reizendes, wenn man vorher die Welt geschn und genossen hat, man zieht sich dann einen engen Kreis um die Eristenz, den man immer ganz mit Einem Blick übersehn kann, man lernt alles umher in seinen genauezsten Berhältnissen kennen. — Um mich in dieser Lebenszart einzurichten, muß ich aber erst vorher ein Mädchen sinden, das diesen Genuß mit mir theilen will. Ob ich sie sinden werde, ist die große Frage, denn bis ist hab' ich noch keine kennen lernen, bei der mir nicht jeder Gedanke an Berheirathung einen Schrecken verursacht hätte.

Suche es doch so zu veranstalten, daß ich Dich in London treffe, auch Deine Eltern murden sich sehr frenen, Dich wiederzusehn. Wenn Dich also nicht Burz tons Schwester zuruchhalt, so eile nach London; bist Du aber verliebt, so will ich Dich nicht einladen, denn das hieße einen Kirchenraub begehn.

Billiam Lovell laffe ich nun in der Gesellschaft Nossa's und Balders weiter reisen. Er ist weit munterer und menschlicher als ehedem, er fangt etwas mehr an, aus den unnaturlichen Regionen der Phantasie heraus zu treten und sich zu den Menschen herabzulassen; ich hoffe ihn einst als einen recht gescheiten Mann in England wieder zu sehn, und Rosa ist gerade der Gesellschafter, der ihn dazu machen kann.

Der alte Willy ist über meine Abreise am meisten betrübt, er ist überhaupt auf der Reise melancholisch ges worden, und hat mir aus einem Traume beweisen wollen, daß für mich und Lovell ein Unglück daraus entstehn würde, daß ich ihn jest verlasse.

Lebe mohl, entweder ich sehe Dich in London, oder Du erhaltst von dort einen Brief von mir.

29.

### William Lovell an Eduard Burton.

Chambern.

Ich gehe ist schon den Dertern entgegen, wo mich so hohe Entzückungen erwarten. — Mortimer hat mich in Lunn verlassen und ist nach England zurückgegangen, sein Onkel ruft ihn dahin, Rosa und Balder sind meine Gefährten. So ungleich sich auch ihre Charaktere sind, so liebe ich sie doch ist beide fast gleich stark; ich sange an, mich mit Empfindungen und ihren Aeuserungen zu versöhnen, die ich sonst haßte, ich schäse am Menschen die Talente, ohne seine Fehler zu überssehn, es überrascht mich nur selten mein ehemaliges Borurtheil, daß ein einziger Fehler mir einen Menschen durchaus verhaßt macht.

Die Reise bis hieher hat mir außerordentlich viel Bergnügen gemacht, so viele frohe Gesichter, so viele Feste in den Dorfern, ich habe mit Innigseit an die Jahre meiner Kindheit bei manchen landlichen Spielender Dorfjugend zurückgedacht. — Allenthalben die schönste Natur, die keine trübe oder menschenfeindliche Empfindung dulbet; schönes Klima, Sonnenschein, — alles hatte mich in eine wollüstige Trunkenheit versetz, in der ich mich oft ganz vergaß, und wie ein Kind der Natur bloß die frohe Empfindung eines erquickenden Daseins fühlte.

Wie oft hab' ich Dich an meine Seite gewünscht! Allein zu genießen und einsam zu trauern ist gleich lästig; Balder ist zu melancholisch, zu stumpf für den Eindruck der Freude, Rosa's Empfindung zu stücktig und keiner eigentlichen Begeisterung fähig; — o Sduard, Du sehlst mir sehr oft, diese brüderliche Seele hat mich noch nirgends wieder begrüßt, ich werde sie vergebens suchen. — Könnt' ich doch Dich und Amalien an mein schlagendes Herz drücken; in einer unaushörlichen Erinznerung an eure Liebe habe ich mein Verbrechen gegen Amalien abgebüßt, ich bin iht wieder ihrer würdig.

Dein nachster Brief wird mich in Genua treffen. Lebe wohl.

# Drittes Buch.

1793. 1794.

1.

#### Mortimer an Rarl Wilmont.

London.

Ich habe Dich nicht in London getroffen, ich schließe daraus, daß Du noch in Bondly bift.

3ch bin fo fchnell hieher gereift, als es nur moglich mar, aber bennoch vergebens, - er mar ichon tobt, icon begraben, ale ich in das Saus trat. 3ch habe nur fein Grab besuchen tonnen. - Bis ist hat mich noch fein Borfall in meinem Leben fo tief geschmerzt, als daß ich dem guten Manne nicht feine lette Freude, feine lette Soffnung habe erfullen tonnen; er hat viel: leicht in seinem Bette fo oft nach mir geseufst, fo oft nach der Thure gefehn, in die ich hereintreten follte, und immer ift fein Erwarten umfonft gemefen. - Rarl, wir fuhlen es nie fo lebhaft, wie viel uns ein Denfch ift, ale von dem Augenblicke feines Todes. Wenn wir auch ein Befen nicht gang mit unfrer innigften Liebe umfangen, fo erregt boch der Bedante, er mar und ift nicht mehr, einen bangen Schauder in unfrer Seele, eine feltsame trube Empfindung, die unfer Berg jufammenzieht.

Doch, genug davon, so viel ich Dir auch noch über dieses Thema sagen könnte, nur hat mir dieser Tod auf einige Wochen alle Freuden verbittert. Ich hatte gegen diesen Oheim von Jugend auf dankbarer sein können; erst ist fallen mir die mannichfaltigen Beweise seiner Liebe gegen mich ein, ich nahm seine murrische Laune stebt von einer zu ernsthaften Seite, mit einer kindischen Empfindlichkeit sucht ich oft muhsam manchen seiner Neußerungen die schlimmste Bedeutung zu geben: — Uch Karl! der Mensch ist ein schwaches Geschöpf, wie manche Streiche spielt ihm seine Eitelkeit und seine Selbstliebe tros allen philosophischen Vorsägen! —

Meine und seine Bermandten scheinen durch meine Unkunft in eine Art von Schrecken verset, wir stehn auf einem fast freundschaftlichen Fuße miteinander, und da er ihnen gewiß Legate ausgesetzt hat, so hoff' ich, daß sich bei der Erdfrung des Testaments alles ohne Prozeß entwickeln werde.

Benn meine Bitten etwas über Dich vermögen, so komm nach London und leiste mir wenigstens einige Bochen hindurch Gesellschaft. Ich bin so trubsinnig, daß Du mich kaum wieder erkennen wirst; meine gute Laune kann nur durch einen Freund wieder geweckt werden, der mich so genau kennt, wie Du. Berlaß einmal Bondly und erbarme Dich einer armen, verlassenen Seele, die Deiner so sehr bedarf; ich möchte oft zu Lovell zurückreisen, um mich in Italien zu zerstreuen: aber ich bin auch des herumwanderns so mude, daß es mir ordentlich wohl thut, die Thurme und Häuser meiner Geburtsstadt ein; mal wieder so dicht vor mir zu haben.

Der alte Lovell, den ich ist mehrmals besucht habe, gehort ju den schägbarften Leuten, die ich je habe tennen

Ohne die Pratenfion, die bei vielen Gelehrten von Profession eben fo laftig ale lacherlich ift, verbindet er eine große Menge von Kenntniffen mit eben fo vielen Erfahrungen und einem fehr ausgebildeten Berftande. Er empfindet eben fo fein als tief und fteht von ben falten Menschen eben so weit als von denen mit gluben: den Gefühlen entfernt! aber vorzüglich werth ift er mir burch diefe innige Menschenliebe geworden, mit ber er jedem Ungludlichen entgegenfommt, burch biefe Bereits willigfeit, mit ber fein Mitleid fo fcnell als feine Bulfe dem Elenden jugefichert wird. Fur fich felbft ethpfindet er weniger, als fur andre, benn er verbirgt ganglich ben Gram, den ihm der Projeg mit Burton nothwen: big machen muß, besonders da die Umftande fur ihn nichts weniger als gunftig fein follen. 3ch nehme, feit ich ihn mehr tenne, ben warmften Untheil an allem, was ihn betrifft: fo wie ich, find alle feine Befannte feine Freunde. -

Auch Deine Schwester habe ich mehrmals gesehn, sie grant sich über Lovell's Abwesenheit, der sie wahrscheinzlich öfter vergist, als sie ihn, wie es denn überhaupt wohl gewiß ist, daß das herz eines zarten weiblichen Geschöpfs fester und inniger an dem Gegenstande seiner Liebe hängt, ihm mit weit schönern und bleibendern Gestühlen entgegenkömmt, als ihr der Mann jemals zurückgeben kann. Es ist mir hundertmal, ihr gegenüber eingefallen, daß ich glücklich sein wurde, wenn sie diese Anhänglichkeit und Liebe zu mir herübertragen könnte; ich habe oft lange und ausmerksam die zarte und geistzreiche Bildung ihres Gesichtes studirt. Die Physiognos mie Deiner Schwester gehört zu den interessantesten, zu denen, die im slüchtigen Borüberstreisen das Auge nicht

feffeln, die aber im Stillen den Blick auf fich locken, unvermerkt das Herz in Bewegung segen und ein bleis bendes Bild in der Phantasie zurücklassen. Ich habe hundertmal geträumt — doch, lebe wohl, wer wird alle seine Träume erzählen? Ich bin jedesmal aufgewacht — und wenn ich auch niemals Dein Schwager sein werde, so sei doch überzeugt, daß ich unaushdrlich bleibe

Dein Freund Mortimer.

2.

## Karl Wilmont an Mortimer.

Bondin.

Ja, Freund, bald, vielleicht in wenigen Tagen, feb' ich Dich wieder, es ift endlich Zeit, daß ich Bondly verlaffe. Oder ich håtte es vielmehr früher verlaffen follen, denn um meine gange Ruhe wieder mitzubringen, ift es ist zu spat. Wie viele Lacherlichkeiten und Widerspruche im menschlichen Leben! Seit Monaten trag' ich mich nun mit einer Bunde, beren Berfchlimmerung ich recht gut warnahm, die ich aber nicht zu heilen fuchte, außer ist, mo fie vielleicht unheilbar ift. Manche Moraliften mogen bagegen fagen, mas fie wollen, ich wenigstens finde gerade darin einen Eroft, daß ich an meinem Schaden felber Schuld bin; ich meiß, wie er nach und nach durch meine eigne Nachlaffigfeit entstanden ift, und indem ich der Geschichte diefer Entstehung nachgehe, und fur jede Birfung eine hinreichende Urfache entbede, falle ich unvermerkt in eine Art von Philosophie, und gebe mich fo uber bas Unabanderliche gufrieden. Ein

Unglick wurde mich im Gegentheil toll machen konnen, bas so mit einemmale, wie aus den Wolfen auf mich herabsiele, wo unser Berstand sich lahm raisonnirt, die Ursache davon aufzusinden, — ein Nippenstoß, den mir eine unsichtbare Hand beibringt: — nein, diese Ergebung in das Schicksal, Vorsehung, Jufall, oder Nothwendigsteit, wie man es nennen mag, ist mir vollig undenkbar. Ich fühle gar keine Anlage in mir zu dieser Art von christlicher Geduld. Der Himmel gebe daher nur, daß ich so, wie die ist geschehn ist, an allem, was ich leide, selber Schuld sein moge, weil ich sonst wahrscheinlich ein großes Lärmen und Geschrei anfangen wurde, um mich wenigstens selbst zu betäuben.

Ich weiß nicht, ob ich es ein Gluck oder Ungluck nennen soll, daß Emilie gegen meine Liebe nicht gleiche gultig ift. Mich wundert, daß noch kein Franzose diese Idee zum Sujet einer Tragodie gewählt hat, denn sie ist wirklich so tragisch, als nur irgend eine im franzosie schen Traucrspiele sein kann. Es ist eine Tantalusquaal, die zu den ausgesuchtesten und raffinirtesten gehört, etwas recht lebhaft zu wunschen, und doch die Erfüllung seie nes Wunsches nicht gern sehn zu durfen. Denn wenn Emilie mich liebt, muß sie sich nothwendig unglücklich sühlen; ich reise nun bald fort, ihr Bater projektirt wahrescheinlich eine reiche Heirath, — ach, was weiß ich alles, wie viele hundert Umstände sich miteinander verschwören können, um einem guten frohen Menschen die Freuden seines Lebens zu verbittern?

Wenn man etwas mit sich felber vertraut ift, fo muß man fehr oft über sich lächeln. Man nimmt sich manchmal fehr ernsthaft zusammen; mit aller Gravitat seht sich der Verstand in seinen Großvaterstuhl und ver-

fammelt alle Leidenschaften und Launen um fich her und halt ihnen eine gefette und ernfthafte Rede, ohngefahr folgendermaßen: - "Bort, meine Rinder, ihr werdet es mahrscheinlich alle wiffen, wie das Wefen, welches Menfch beißt, von uns in Gefellschaft bewohnt und abmechfelnd regiert wird : ihr werdet es chenfalls wiffen, (oder wenn es nicht der Fall fein follte, fo bitt' ich euch inftandig, diefen Umftand wohl in Ueberlegung gu giehn,) wie mir, als bem gescheitesten unter euch allen, die Oberherrschaft unter euch anvertraut worden ift. Ginige unter euch aber find miderfpanftig und uns gehorsam, du jum Beispiele" (er wendet fich hier an einen von ihnen, an die Liebe, oder den Born, oder die Giferfucht, u. f. m.) "drohft mir beståndig über den Ropf ju machfen. Aber lieben Freunde, alles dies erzeugt nichts als innerliche Zerruttung und Berderben; bedenft, daß ihr den fogenannten Menfchen dadurch ine Un: glud fturit, der euch am Ende felbft beswegen vermuns fchen wird, wie man denn davon mehrere Beifpiele hat. Um das innere Glud und die Rube ju erhalten, mußt ihr alfo nothwendig meine Oberherrschaft aners fennen und euch willig unter meinem Scepter fcmies gen, benn fonft fcheine ich hier gang entbehrlich ju fein. Wir wollen barum von nun an ein neues Res giment anfangen, und ich lebe ber Buverficht, daß ihr in Bufunft artiger und bescheibener fein werbet. -Micht mabr?" - Dann neigen fich alle, und fagen ein bemuthiges "Ja," obgleich einige heimlich unter der Sand lachen, oder nur etwas in den Bart brummen, mas eben fo gut "Dein," als "Ja" heißen fann. Sie treten in aller Demuth ab, und der Berftand fangt an in feinem Grofvaterftuhle gu überlegen, mas er boch

eigentlich fur ein herrlicher Mann fei, der alles fo bubich unter dem Pantoffel halte; er macht Entwurfe, wie er funftig immer mehr feine Berrichaft ausbreiten wolle. daß auch am Ende nicht die fleinste Reigung, ber leifeste Bunfch, ohne feine Einwilligung aus ihren Schlupf: minteln hervortreten follten. Geine großen Plane wiegen ihn nach und nach in einen fugen Mittagefchlummer, bis ihn ein taubes Belarme, Getobe, Gefreifche, gar un: fanft wieder ermeden. "Bas ift benn fcon wieder vor: gefallen?" fahrt er auf. - ,21ch! da hat die ver: bammte Liebe wieder taufend Streiche gemacht, - ba hat fich die Gifersucht ben Ropf blutig gestoßen und in brei andre Ropfe gar locher geschlagen, - ba ift ber Born mit einem burchgegangen, - ach, ce laft fich nicht ergablen, wie viele Unglucksfalle fich indeg ereig: net baben." - Der Berftand ichlagt die Bande über den Ropf gusammen und muß nun muhfam wieder alles ins Geleife bringen; oft aber legt er, wie ein Regent, der fein Mittel fich ju helfen fieht, ploblich die Regie: rung nieder, entwischt aus feinem eigenen Lande - und dann ift alles verloren, in einer ewigen Anarchie gerruttet fich der Staat felbft. - Der lette Fall wird hoffentlich nie bei mir eintreten, aber ber erfte mahrscheinlich noch oft.

So hatt' ich mir gestern fest vorgenommen, gegen Emilien falter und zuruckgezogener zu sein, ich hatte mir alle Grunde dazu so dicht vor die Augen gestellt, daß es mir nicht anders möglich war, sie nicht zu sehn, als gradezu die Augen zuzudrücken. Ich hatte mir ein ordentliches Schema gemacht, wonach ich handeln wollte, und mir bestimmt alle Linien vorgezeichnet, um in feirnem Umstande zu fehlen. — Aber mir geht es oft wie einem ungeschicken Billardspieler, der der Rugel seines

Gegners eine gang andre Richtung giebt, als er wollte, oder fich gar felber verläuft. Denn faum hatte ich mei: nem feften, unwandelbaren Borfage noch die lette Rraft gegeben, ale mir Emilie im Garten, als gefchabe es mir jum Doffen, begegnete. - Nun haft bu ja bie schonfte Gelegenheit, bacht' ich bei mir, ju zeigen, wie viel beine Bernunft uber bich vermag, widerftebe ber Bersuchung wie ein Mann. 3ch wich ihr baher nicht aus, fondern wir gingen unter gleichgultigen Befprachen auf und ab. Deine Ralte fchien Emilien felbft gu be: fremden, fie außerte dies einigemal im Gefprache; aber ich hielt mich ftandhaft und freute mich innerlich uber meine wundergroße Scelenftarfe. Bir gingen an einem Strauche vorbei und Emilie brach mit ber unnachahmlie den liebenswurdigen Unschuld eine verspätete Rofe ab, und reichte fie mir mit jener gartlichen Unbefangenheit, die fich durch feine Borte ausdruden lagt. 3ch fam mir in diesem Augenblicke mit meinen Borfagen fo albern und abgefchmacht vor, fo nuchtern und armfelig, daß - daß ich ihr hatte gu Fugen finfen und Abbitte thun mogen. 3ch weiß nicht, wie es geschah, aber plos: lich fam der Geift Lovell's über mich, - ich bruckte mit Entzuden die Rofe an meine Lippen. - Unfer Gefprach nahm ist eine andre und empfindfamere Bendung, ich batte Abreife und alles vergeffen, und fprach mich mit der großten Unbesonnenheit in eine Barme und Ber traulichfeit hinein, die fich nachher mit einer volligen Erflarung meiner Liebe enbigte.

Emilie ftand verwirrt, erfreut und betrübt zugleich, wie mir es ichien; fie wagte es nicht, mir zu antworten, fie hatte meine Sand gefaßt und druckte fie schweit gend, aber herzlich; o lieber Mortimer, ich hatte einige

Jahre meines Lebens barum gegeben, wenn ich diesen Moment ber Seligkeit hatte fesseln, und nur auf einige Stunden festhalten können. Der Bater traf uns in dieser Stellung; wir waren beide etwas verlegen und Burton warf einen Blick auf mich, — o könnt' ich Dir doch diese tödtende Kalte, diesen Argwohn, Menschenhaß und diese Bitterkeit beschreiben, die in diesem einzigen streisenden Blicke lagen. — Dies hat mich vollends bestimmt; ich reise, ich komme zu Dir.

Emilie ift indeß in meiner Gegenwart in einer be; ständigen liebenswurdigen Berwirrung gewesen, so heim; lich vertraulich und dann wieder so ploglich zuruchgezo; gen, so entgegenkommend und freundlich, — aber ich reise dennoch, ich reise eben deswegen. Arme Emilie! und armer Karl!

Doch, was helfen alle Rlagen? die Belt wird darum boch nicht anders, unfre Berhaltniffe merden von dem Behen unfrer Seufzer nicht umgeworfen. Go menia Laune mir auch ubrig geblieben fein mag, fo wollen wir doch beide versuchen, uns gegenseitig ju troffen; die Freundschaft hat über das Gemuth eine fehr große Gewalt; in Gefprachen, in hundert fleinen Berftreuun: gen verlieren fich endlich jene truben Empfindungen, eine Freude mafcht nach der andern den Gram aus unferm Bergen, - ja, wir wollen bennoch froh mit einander fein. Man fann fich gegenfeitig taufendfaches Bergnu: gen erschaffen und die gewöhnlichen Freuden erhöhen; in des Freundes Gefellschaft sprießen auch Blumen aus dem duriften Boden, man lacht und freut fich uber taufend Rleinigfeiten, die man in der Ginsamfeit faum bemer: fen murde. - D, ich fange wieder an, aufzuleben, wenn ich mir alles bies in einem schonen Lichte und recht lebendig dente. Bielleicht machen wir auch beibe eine fleine Reife nach Schottland, ein Berwandter hat mich schon feit langer Zeit dorthin eingelaben. —

Ich mundre mich, daß ich mir die Muhe gebe, Dir so vieles zu schreiben, da wir uns nun bald mundlich sprechen können, — darum werfe ich die langsame und langweilige Feder aus der Hand und drücke Dich dafür um einige Minuten eher in meine Arme. —

3.

# Der alte Burton an den Advofaten Jackson.

Bondin.

Sie werden fich vielleicht wundern, hochgeehrter Berr, von einem Manne einen Brief ju erhalten, gegen ben Sie ist fur den herrn Lovell arbeiten. Da mir ihre Gelehrsamfeit und gludliche Praris ichon feit lange be: fannt mar, fo batt' ich ben Entschluß gefaßt, Gie um Ihre Bemuhungen ju meinem Beften ju ersuchen: als mir Lovell hierin ju meiner größten Ungufriedenheit ju: vorfam. 3ch bin überzeugt, daß er durch diefen cingi: gen Schritt ben großten Bortheil über mich gewonnen hat, da es mir ju gleicher Beit leid thut, bie Summen, Die ich Ihnen bestimmt hatte, an geringere Salente gu verschleudern, und ich überdies weiß, daß lovell nie Ihren Fleiß und Ihre Berdienste boch genug anschlagen wird. Da Gie 3hr Genie nun gar fur eine ungerechte Sache aufwenden, fo geht Ihre Bemuhung in jeder Rudficht verloren. Db Gie mir felbft nun gwar nicht mehr bienen fonnen, wollte ich Gie wenigstens barum

bitten, sich von Ihrem Eifer nicht zu einer eigentlichen Erbitterung gegen mich verleiten zu lassen. Indem Sie auf die Seite der einen Parthei treten, mussen Sie zwar der Widersacher, aber darum doch nicht der Feind der andern werden; diese Erinnerung entsteht bloß aus Achtung, die ich für Ihre überwiegenden Fähigkeiten habe; die selbst einer ungerechten Sache den Schein des Nechts geben könnten. Sie wurden mich sehr verbinden, wenn Sie mir in einer kleinen Antwort deutlich machten, wie weit meine Besorgnisse gegrunz det oder ungegründet sind.

4.

Der Advofat Jackson an Burton.

London.

# Höchgeborner Herr,

Meine Bemühungen gegen Ew. Gnaden aufzuwenden, ward mir schon seit einigen Wochen eine unangenehme Pflicht, da ich von der Nechtmäßigkeit der Sache, für die ich streite, nicht überzeugt werden kann; seit ich aber durch Ew. Enaden Neuliches mit der Bortrefflichkeit und dem Edelmuthe der Gesinnungen meines hochges bornen Herrn bekannt bin, so fühlt Ihr unterthänigsster Diener seitdem die Last seines Geschäftes doppelt. Es wird daher stets unmöglich sein, niedrig genug zu denken, gegen eine nicht unrechtmäßige Sache mit Erbitzterung zu streiten, oder einen Herrn zu beleidigen, für den ich die tiesste und innigste Verehrung empfinde, und

Ew. Gnaden konnen versichert fein, bag ich nichts eifei, ger wunsche, als bag meine igigen Berhaltniffe mich nicht zuruckhielten, um ganz zu zeigen, wie sehr ich bin Meines Hochgebornen Herrn

ergebenfter und unterthanigster Rnecht 3acffon.

5.

Burton an den Advofaten Jackson.

Bondin.

Thre Untwort hat mir viele Freude gemacht, denn ich fehe daraus, daß ich nun dem Gange des Prozeffes etwas ruhiger juschn fann. 3ch muniche nur, daß Gie gu meiner Freundschaft ein eben fo großes Bertrauen hat: ten, als ich ju Ihren Talenten habe, dann fonnte ich mich noch dreifter meiner gerechten Sache und ber Entscheidung des Gerichtes überlaffen; bann tonnte ich glauben, daß die Absicht meiner Feinde gewiß nicht gelingen werde. 3ch fann und darf Gie ist auf feine Beife überreden, Lovell ju verlaffen und auf meine Seite übergutreten; aber da Gie von der Unrechtmagigfeit der Sache, fur die Gie ftreiten, überzeugt ju fein Scheinen, und da ich febe, daß ich mit einem verftandigen Danne fpreche, fo konnten wir und vielleicht auf einem andern Wege begegnen. Wenn es unfre Pflicht ift, nach unfrer Ueberzeugung zu handeln, und das Gute zu befordern, fo viel mir fonnen; warum wollen wir uns benn angfte lich an die laußere Form der Sache halten und nicht mehr auf unfern Endzweck felber fehn? Ber fann es

mir verbieten, Ihre Talente und Ihre Freundschaft fur mich auf das reichlichfte gu belohnen, felbft wenn fie auch in einem Prozesse mein Gegner find, und welche vernünftige Urfache fann Gie gurudhalten, ju meinem Bortheile zu handeln, da diefer mit Ihrer Ueberzeugung jusammentrifft? Barum follte man bier den gunftigen Bufall unbenußt laffen, ber Gie grade an einen Ort gestellt hat, wo fie mehr fur mich thun fonnen, als mein eigner Abvofat? Etwa darum, weil es nur 3 u. fall ift? 216 wenn der Lebenslauf des Beifen und des Thoren fich nicht eben dadurch am meiften unter: fchiede, daß diefer bin und ber fdweift, bier die gun: stige Belegenheit rechte, bort eine andre linke liegen lagt; der Berftandigere aber jede Rleinigfeit in feinen Plan und Rugen verbindet und es eben dadurch bewirft, daß es fur ihn feinen Bufall giebt! - 3ch bin uber: jeugt, daß ein fo vernunftiger Mann, wie Gie, bier nicht lange voller unnugen 3meifel mablen wird. In dieser Hoffnung bin ich

Ihr Freund und Beschüter Baron Burton.

Nachfchrift: Ich mache es, weil dies allenthalben nieine Gewohnheit ift, jur Bedingung unfrer Korresponzenz, daß Sie mir diesen, wie meinen ersten Brief und alle etwanigen funftigen Briefe zurückschieden; wenn Sie es verlangen, will ich mit den Ihrigen eben so verfahren.

6.

## Willy an feinen Bruder Thomas.

Floreng.

Wir sind nun, lieber Bruder, schon mitten in dem sogenannten Italien, wo mir alles hier herum so zieme lich gut gefällt. Was mir immer narrisch vorkommt, ist, daß in jedem Lande so eine eigne Sprache Mode ist, so daß mein gutes Englisch hier kein Mensch versteht, und ich verstehe wieder oft gar nicht, was die Leute von mir wollen. Wir sind über Savonen und Genua gereist, aber allenthalben wird Italianisch gesprochen, ob wohl gleich die narrischen Savonarden nicht zu gut dazu wären, auch einmal Englisch zu reden; aber es ist, als wenn sich alle Leute hier meiner Muttersprache schämten.

Bir find uber hohe Gebirgegegenden einigemal wege Die einem boch von da Gottes Belt fo groß gegangen. und herrlich aussicht! 3ch fann Dir nicht fagen, Tho: mas, wie febr ich mich mandymal gefreut habe ; aber die Thranen traten mir doch oft in die Mugen, wie ich denn überhaupt manchmal etwas wie ein altes Beib bin, wie Du mohl auch chemals ju fagen pflegteft. Aber ich fanns nicht andern, wenn fich mir bas Ber; umfehrt, wenn ich fo von einem Steinfelfenberge fo viele Deilen ins Land hineinsehe, Meder, Biefen und Fluffe und Berge gegenuber und die Conne mit den rothen Strahlen das zwifchen, - und dabei gefund und froh! D Thomas, es ift ums Reifen eine herrliche Cache, ich wollt' es Dir zeitlebens nicht abrathen, wenn Du jemals zu einer Reife Gelegenheit haft. Bas mir gang ein Rathfel werden tonnte, ift, wie man unter Gottes schonem Simmel fo betrubt und verdruglich fein fonnte, als mir der herr Balber ju fein fcheint. Er thut mahrhaftig Unrecht daran. Aber er ficht manchmal aus, wie ein armer Sunder, der am folgenden Morgen gehangt merben foll, fo verloren und fummerlich; bem guten Manne muß doch irgend etwas fehlen, denn fonft, Thomas, wurde ich ihn fur eine Urt von Marren halten, wie es wohl zuweilen etliche bei uns in England giebt, bie fich freventlich und vorwissentlich todt schiegen fonnen, ohne daß sie felber eigentlich miffen, mas fie mole ten. - Beim Sodtichießen fallt mir doch auch etwas ein, mas ich Dir noch ju ergahlen vergeffen hatte, benn bas Gedachtniß fangt bei mir an in Berfall gu gerathen, und man ficht und erlebt fo viele Dinge und manchers lei, Bruder, daß mir mandymal ift, als wenn ich in einem Traume lage und alle Gachen umber gar nicht ba maren. - Wir fuhren einmal fehr langfam einen fteilen Berg herunter, mein Berr William aber ritt gu Pferde, um die Gegend etwas genauer febn ju fonnen, und neben ihm ritt ein gemiffer fleiner Bedienter bes herrn Rofe; ben er fich noch aus Frankreich mitgenommen hat, weil er ihn fo gern leiden mag, wie es benn auch wirklich ein fehr artiger und flinker junger Buriche ift. Wir alle befummerten une nicht viel um ben Berrn William und er blieb eine gute Strede hinter uns guruck : diefer Ferdinand, von dem ich eben geredt habe, ritt auch ju Pferde neben ihm ber. Mit einemmale horten wir hinter uns etliche Schuffe, - und nun, Thos mas, hatteft Du feben follen, wie alles fo gefchwind aus bem Bagen fprang und wie fchnell ich von meinem Bode herunter mar, - es mar, als hatten wir alle auf

Pulver gefeffen, das eben anbrennen wollte. - Ber geschoffen hatte, bas mar niemand anders als mein Berr Billiam, funf Spibbuben und ber junge Ferdinand ges mefen; einer lag icon bavon tobt auf bem Boben, bas mar aber jum Glude nichts weiter, als einer von ben Spisbuben. Der Berr William fagte uns, er mare in großer Gefahr gemefen, aber Ferdinand hatte ihm meis ftentheils durch feine Courage fein Leben errettet, wor uber wir uns denn alle gar gewaltig munderten, befons bers aber ber Berr Rofe, benn man fieht es mirklich bem jungen Burichen gar nicht an; aber fo geht es oft in der Belt, Thomas, ber Schein betrugt und aus einem Ralbe fann mit Gottes Bulfe bald ein Ochs werden, und barauf hoffen wir auch alle ist bei bem jungen Ferdinand, aus bem gewiß noch mit ber Beit ein gan: ger Rerl wird, ba er icon fo fruh anfangt, fich taps fer ju halten. - Er eben hatte ben einen Spigbuben todtgeschoffen und war einem andern mit feinem Sirfch: fånger nachgejagt, als fich mein herr indeß mit ben ans bern beiden herumbalgte. Go maren fie endlich Sieger geworden. Mir thut es leid, baf ich babei nichts weiter habe thun fonnen, als zusehn, und auch bas nicht einmal recht, benn wir famen erft bin, als alles icon vorbei mar. 3ch batte mich mit Bergensluft auf meine alten Lage noch gern einmal mit jemand burchges Schlagen und mars auch nur ein Spisbube gemefen, denn fie find im Grunde doch auch Menfchen , und wenn fie anfangen ju ichiegen und ftechen, fo treffen ihre Ru: geln oft beffer, als die von ehrlichen Leuten: wie denn Die ehrlichen Leute überhaupt felten fo viel Glud haben, als die Spisbuben; ich benfe immer, daß es eine fleine Genuathuung fur fie fein foll , daß fie nicht ehrlich find;

- doch, das weiß Gott allein am beften, und darum will ich mir den Ropf darüber nicht gerbrechen.

Bir find ist in Floreng, aber Schade, daß wir etwas ju fpat angefommen find. Da hab' ich namlich mit Bunder und Erftaunen gehort, wie bier mitten im Sommer viele Pferde ein großes Bettrennen halten muffen, gang allein namlich und nach ihrem eignen Ropfe; ich meine namlich, daß feiner barauf reitet. Das muß herrlich anzusehen fein, und es follen auch bann immer eine große Menge von Menschen hiehers fommen, um es ju fehn. Das ift nun auch gewiß der Dube werth. Bas das luftigfte dabei ift, ift, daß den Pferden bei der Gelegenheit eiferne Rugeln mit Sporen über den Budel gelegt werden; wenn fie nun anfangen zu laufen, fo ftechen fie fich damit felbft und gang freiwillig, weil die Rugeln immer bin und hergebn. Wenn die Pferde nur etwas nichr Berftand hatten , fo fonnte man fie fo auf die herrlichfte Urt gang allein Courier reiten laffen, aber dagu fehlt ihnen noch bis jest die Ginficht, ob ich freilich wohl in England ein Paar Pferde gefehn habe, die fo viele Runftftude machten, baß fie gewiß mehr Berftand haben muffen, als etliche meinen beften Freunden; ja manches darunter hatte ich felber nicht nachmachen fonnen. Aber die Gaben find oft munderlich vertheilt.

Bon den Gemalden und vielen andern Sachen, die wir hier alle Tage besehen, kann ich nicht viel halten, ich weiß freilich nicht warum, aber sie gefallen mir doch nicht recht. Mitunter sind einige freilich wohl recht schon, manchmal ist das Obst so naturlich, daß man es essen mochte, von diesen halt mein herr und herr Rose aber gar nicht viel. Aber wenn ein Gemalde gut sein soll,

fo muß es doch die Sache, die es nachmachen will, so naturlich nachmachen, daß man sie selber zu sehn glaubt; aber das ist bei den übrigen großen Gemälden gar nicht möglich. So glaub' ich immer, daß die Maler aus der römischen Schulc, (so heißen die Gemälde, die mir nicht gefallen wollen) keinen recht guten Schulmeister gehabt haben, der nicht strenge genng mit ihnen umgegangen ist, oder er hat selber seine Sachen nicht recht verstanden, denn sonst wurden sie wohl vieles besser und naturlicher gemacht haben. — Herr William halt aber diese Gemälde gerade für die schönsten; ich glaube aber, daß Herr Nose daran schuld ist, weil der aus Nom gebürtig ist.

An den Statuen finde ich auch nichts besonders; die, welche sich als Antiken ausgeben, wollen mir gar nicht gefallen, diese sollen viele tausend Jahr alt sein, aber das Alter ist vielleicht das beste an ihnen; manche sehn auch schon ganz verfallen und ungefund aus. An allen diesen Arten von Kunsten ist nicht viel, es sind mit einem Worte brodlose Kunste.

Lebe wohl, lieber Bruder Thomas, und benke oft an mich; ich denke sehr oft an Dich, und wunsche Dich oft her, besonders wenn mir die Zeit lang wird, und das ist doch manchmal der Fall. Bleibe mein Freund, wie ich

Dein Bruber.

7.

## William Lovell an Eduard Burton.

Blorens.

Mein Eduard, ich fchreibe Dir nun fcon aus dem Mittelpunkte von Stalien, aus der freundlichften Stadt, die ich bis jest geschn habe, die in der fruchtbarften Cone und unter ben anmuthigften Sugeln und Bergen liegt. Bier, wo die Runftwerte der großten Genien um mich' versammlet find, bespreche ich mich im ftillen Unschauen mit den erhabenen Geiftern der Runftler, die Matur erquickt meine Seele mit ihrer unendlichen Schonbeit. Ich fuble mein Berg oft boch anschwellen, wenn mich die taufendfaltigen Reize ber Ratur und Runft begeiftern; o wie fehr wunsche ich Dich dann an meine Seite, um mit Dir ju genießen, um in Deinen trunfenen Mugen ben Spiegel meiner eigenen Freude gu febn. 3ch vermiffe Dich fo oft und gerade bann am meiften, wenn ich bie übrige Belt umber vergeffe. Go wird benn nun endlich mein Trieb ju Reifen, ju munderbaren Fernen befriedigt. Schon als Rind, wenn ich vor dem gandhause meines Baters fand und über die fernen Berge hinmegfah und gang am Ende des blauen Borigonts eine Bindmuble entbedte, fo mar mirs, als wenn fie mich mit ihrer Bewegung ju fich winfte, das Blut ftromte mir fcneller jum Bergen, mein Geift flog jur fernen Gegend bin, eine fremde Sehnsucht fullte oft mein Auge mit Thranen. - Bie ichlug mir bann bas Berg, wenn ein Dofthorn über ben Bald ertonte und ein Bagen vom Ab: hange bes Berges fuhr! Um Abend ging ich traurig und mit truber Geele in mein Bimmer gurud; meine Gedanken kehrten ungern aus ben fernen, fremden Gegen; ben wieder, die bekannte Beimath umher druckte meinen Geist zu Boden. Wenn ich an jene Empfindungen meisner Kindheit zuruckbenke, so empfind' ich meine isige gluckliche Lage um so lebhafter.

3ch muß Dir einen fleinen Borfall ergablen, ber mes nigstens in meiner Reife, die bisher an Begebenheiten fo leer gewesen ift, einem Abentheuer noch am meiften ahne lich fieht. Rofa hat aus Paris einen fleinen Bedienten mitgenommen, einen jungen Burfchen, ber fich fast feit bem erften Sage unfrer Reife an mich vorzuglich attadirt hat; er ift fehr freundlich, willig und gutgeartet, fo daß ich ihn fehr gern um mich leiden mag. Champery habe ich den großten Theil der Reife gu Pferde gemacht, und der muntre Ferdinand mar fehr oft mein Begleiter, vorzuglich, als wir die pies montefifchen Alpen paffirten, wo ihn die rauhe Begend und die fo ploglich abmechfelnden Aussichten eben fo febr als mich entzudten. Bir verließen an einem trus ben neblichten Morgen ein Dorf, das tief im Grunde lag; Rofa und Balder fuhren langfam die Unbobe binauf, und ich und Ferdinand folgten ju Pferde. auf dem Berge gab uns die Natur einen munderbas ren Unblick. Wie ein Chaos lag die Gegend, fo weit wir fie erfennen fonnten, vor uns, ein dichter Debel hatte fich um die Berge gewickelt, und durch die Thaler fchlich ein finftrer Dampf; Bolten und Felfen, die bas Muge nicht von einander unterscheiden fonnte, fanden in verworrenen Saufen durch einander; ein finstrer Simmel brutete uber den grauen, ineinanderfliegenden Geftalten. 38t brach vom Morgen her durch die dammernde Berwirrung ein fcbrager rother Strahl, hundertfarbige

Scheine judten durch die Nebel und flimmerten in man: nichfaltigen Regenbogen, die Berge erhielten Umriffe und wie Reuerfugeln fanden ihre Gipfel über dem finfenden Mebel. - 3ch hielt, und betrachtete lange die munderba: ren Beranderungen der Matnr, die hier fchnell auf ein: ander folgten; ich hatte es nicht bemerft, daß der Bagen indeg voran gefahren mar: als ich wieder auffahe, er: blidte ich funf Menfchen, die aus dem naben Balbe auf une ju eilten. Ferdinand machte mich zuerft auf ihr zweidentiges Mengere aufmertfam, und als wir noch barüber fprachen und eben im Begriffe maren, unfre Freunde wieder einzuholen, ergriff ber eine von diefen Rerlen ploblich den Bugel meines Pferdes, indem ein ans derer in eben dem Augenblide nach Ferdinand fchof, ibn aber gludlicherweise verfehlte. - 3ch fühlte mich falt und wenig verlegen, doch meine beiden Diftolen verfagten; Ferdinand aber erichof fogleich den einen diefer Rauber und fturgte auf die beiden andern mit einem Dtuthe mit feinem Birichfanger gu, den ich ihm nie gugetraut batte. 3ch verwundete ist einen zweiten, der fogleich die Rlucht ergriff: faum faben die beiden übrigen, daß die Ram: pfenden nun gleich und wir ju Pferde ihnen felbft übers legen maren, als fie fich fchnell in den Bald gurudgos gen. Rofa und Balber, die die Schuffe hatten fallen boren, famen ist berbei geeilt und bewunderten den Muth Ferdinands, vorzüglich Rofa; Ferdinand ichien fich darin febr glucklich ju fuhlen, daß er mich gerettet habe; er fagte, fur fich felbst fei er nicht beforgt gewefen, aber bie Befahr, in welcher er mich gefehn, habe ihn anfangs Much ber alte Billy feuchte ist ben Berg wieder herauf und bedauerte nichts herzlicher, als daß Die Spisbuben ichon bavon gelaufen maren, er batte fich

fonst mit ihnen herumschlagen wollen. — Der Tobte ward in das Dorf geschafft, das wir erst furzlich verslassen hatten; und so endigte sich dieser Unfall mit einer allgemeinen Freude über unfre Rettung.

Der fruchtbare und heitre Herbst giebt ben Gegensten hier eine eigenthumliche Schonheit; die uppige Natur prangt mit allen ihren Schahen; das frische Grun, der blaue himmel, erquicken das Auge und die Seele. Ich habe schon Vall' ombrosa gesehn, die reizendste Einsamsteit, ich bin oft oben auf Fiesola, und gehe über die Gebirge hinweg und zur lachenden Stadt hernieder; ich besuche die anmuthigen haine, oder ich durchwandle die Tempel und ergoge mich an den Denkmalen alter Kunst. Täglich fühl' ich mich entzückt, alles ist mir schon bekannt und der Reiz des Fremdartigen verbindet sich mit dem Gefühl des Heimischen.

Aber mas ift es, (o fonnteft Du es mir erflaren!) daß ein Genug nie unfer Berg gang ausfüllt? - Belche unnennbare, wehmuthige Sehnsucht ift es, die mich ju neuen ungefannten Freuden brangt? - 3m vollen Gefuble meines Glude, auf der hochften Stufe meiner Bes geifterung ergreift mich falt und gewaltsam eine Ruche ternheit, eine dunfle Ahndung, - wie foll ich es Dir beschreiben? - wie ein feuchter nuchterner Morgenwind auf der Spige des Berges nach einer durchwachten Nacht, wie bas Auffahren aus einem Schonen Traume in einem engen truben Bimmer. - Chebem glaubt' ich, bicfes beklemmende Gefühl fei Gehnsucht nach Liebe, Drang ber Seele, fich in Gegenliebe ju verjungen, - aber es ift nicht bas, auch neben 2 malien qualte mich biefe tyrannische Empfindung, die, wenn fie Berricherin in meiner Seele murbe, mich in einer emigen Bergense

leerheit von Pol ju Pol jagen tonnte. Ein folches Befen mußte bas elendefte unter Gottes himmel fein: iebe Freude flieht heimtudisch jurud, indem er darnach greift, er fteht, wie ein vom Schicksale verhöhnter Santalus in der Natur da, wie Irion wird er in einem unaufhorlichen martervollen Birbel herumgejagt; auf einen folden fann man ben orientalischen Musbruck anwenden, daß er vom bofen Feinde verfolgt wird. -Man fühlt fich gemiffermaßen in eine folche Lage verfest, wenn man feiner Phantafie erlaubt, ju weit aus: juschweifen, wenn man alle Regionen der fcmarmenden Begeisterung durchfliegt, - wir gerathen endlich in ein Gebiet fo ercentrischer Gefühle, - indem wir gleiche fam an die lette Grange alles Empfindbaren gefommen find, und die Phantafie fich durch hundertmalige Eral: tationen erschopft hat, - daß die Secle endlich ermu: det juruckfallt: alles umber erscheint uns nun in einer ichaalen Trubheit, unfre ichonften Soffnungen und Buniche ftehn da, von einem Rebel dunkel und verworren gemacht, wir fuchen migvergnugt den Ruchweg nach jenen Ertremen, aber die Bahn ift jugefallen, und fo befällt uns endlich jene Leerheit der Seele, jene dumpfe Tragheit, die alle Federn unfere Befens lahm macht. Man hute fich daher vor jener Trunfenheit des Geiftes, die uns ju lange von der Erde entruckt; wir fommen endlich als Fremdlinge wieder herab, die fich in eine unbefannte Welt verfest glauben, und die doch die Schwingfraft verloren haben, fich wieder über die Bols fen hinauszuheben. Much bei den poetischen Genuffen Scheint mir eine gemiffe Bauslichkeit nothwendig; muß nicht verschwenden, um nachher nicht zu darben, - fonderbar! daß ich alles dies vor wenigen Monaten VI. Band. 9

von Mortimer schon horte und es doch damals nicht glauben wollte! Seit ich es aber felbst erfunden zu haben glaube, bin ich vollkommen davon überzeugt. — Ift dies nicht ein ziemlich kleinlicher Eigensinn?

Doch ich vermeide ist jene hohen Spannungen ber Einbildungstraft, und fie find auch nicht immer die Urfache, die jenes niederschlagende Gefühl in mir er: gengen, bas mich juweilen wider meinen Willen verfolgt. Reiner, als Du Eduard, fennt fo gut den felt: famen Sang meiner Seele, bei frohlichen Begenftans ben irgend einen traurigen, melancholischen Bug auf ausuchen und ihn unvermerft in bas lachende Gemalde ju fchieben; dies murgt die Wolluft durch den Kontraft noch feiner, die Freude wird gemildert, aber ihre Barme durchdringt uns um fo inniger; es find die Ruinen, die der Maler in seine muntre Landschaft wirft, um Diefer Art von feinstem Gpis ben Effeft gu erhoben. furaismus habe ich manche Stunden ju danfen, die ju ben iconften meines lebens gehoren, - aber ist gewinnen die traurigen Borftellungen zuweilen fo fehr die Uebermacht in meiner Seele, daß fich ein duftrer Flor uber alle andere Gegenftande verbreitet. Die Reife von Lyon durch Frankreich mar die reigenofte; allenthalben frohe und fingende Binger, die ihre Schape einfammel ten, - aber viele Meilen beschäftigte meine Phantafie ein weinender Bettler, den ich am Wege hatte figen fehn und dem ich im schnellen Boruberfahren nichts hatte geben fonnen. Dit welchen Gefühlen muß er den Frohfinn feiner glucklichen Bruder angefehn haben, da er gerade fein Glend fo tief empfand! Mit welchem Bergen muß er dem fchnell dahin rollenden Wagen nach: gefeufit haben! - Dann fo manche fleine Scenen ber

Feinbschaft und Berfolgung, einer kläglichen Eitelkeit, in der so viele Menschen den kleinen Binkel, in dem sie vegetiren, fur den Mittelpunkt der Welt halten, — ach, hundert so unbedeutende Sachen, die den meisten Reisenden gar nicht in die Augen fallen, haben mir in sehr vielen Stunden meine frohe Laune geraubt.

Bohl mag dies übertriebne Reigbarfeit fein, die 26: fpannung nothwendig macht und wohl in Sppochondrie ausarten fann. Go qualte mich in manchen Stunden auf der Reife eine andre feltfame Borftellung. Es mar mir namlich oft, als hatte ich eine Gegend oder eine Stadt ichon einmal und gwar mit gang anderen Empfins dungen und unter gang verschiedenen Umftanden gefehn; ich überließ mich bann diefer munderlichen Traumerei und fuchte die Erinnerungen deutlicher und haltbarer gu machen und mir jene Gefühle jurudgurufen, die ich ebes mals in denfelben Gegenden gehabt hatte. - Oft mehte mich mohl auch aus einem ftillen Balbe, oder aus einem Thale herauf das ichreckliche Gefuhl an: "daß ich eben hier wieder mandeln murde, aber elend und von ber gangen Belt verlaffen, das Abendroth murde über die Berge giehn, ohne daß ich auf die Umarmung eines Freundes hoffen durfte, - das Morgenroth murde wie: ber aufdammern, ohne daß meine Thranen getrochnet murben." 3ch betrachtete dann die Begend genauer, um fie in diefem unglucklichen Buftande wieder zu erkennen und oft trat mir unwillführlich eine Bahre ine Muge. -

Aber wie fomme ich ju biefen Borftellungen? Du haft Recht, die Melancholic ift ein ansteckendes lebel und ich glaube, daß sie bei mir nur eine fremdartige Krant, beit sei, die mir Balber mitgetheilt hat. Er macht mich ibt fehr besorgt, benn er ist verschlossener und trau-

riger als je; zuweilen begegne ich einem feiner verirrten Blicke und ich erschrecke vor ihm. Ich habe schon einizgemal in ihn gedrungen, mir dentlicher von der Ursache seines tiefen Grams zu sprechen, aber vergebens. Sollte die Freundschaft keinen Trost für seine Leiden haben?

Lebe wohl, Du erhaltst meinen nachsten Brief aus Rom. -

8.

#### William Lovell an Eduard Burton.

Rom.

Lieber Eduard, ich bin heut noch zu voll von den man: nichfaltigen Gindruden, die alles umber auf mich macht, um Dir einen langen Brief ichreiben ju fonnen. Die Afche eines Beldenaltere liegt unter meinen Fugen, mit ernster Große sprechen mich die erhabenen Ruinen der Borgeit an, die Runftwerfe der neuern Welt erzwingen meine Anbetung. Ich lebe bier wie in einem unendlich großen Tempel, ber beilige Schauer auf mich berabgießt; bei jedem Schritte betret' ich eine Stelle, wo einft ein verehrungswurdiger Romer ging, oder mo eine große Sandlung vorfiel. Ein Drang gu Thaten weht mich aus jeder Bildfaule an, begeifternde Schauder mohnen in den Trummern aus der großen Beroenzeit; in der Abenddammerung dent' ich oft, es muffe hinter dem Bos gen bes Janus, oder bei ber Quelle ber Egeria mir ber Geift eines alten Romers erscheinen, und ich ver: tiefe mich bann fo fehr in meinen Bedanten und ben

Erinnerungen der alten Beit, daß es mir oft schwer wird, mich nachher wieder gurecht gu finden.

Als ich ins Thor hineinfuhr und schon lange vor; her den Batikan und die Peterskirche gesehn hatte, war meine Empsindung so hoch gespannt, daß mir der erste Anblick des Plates Popolo und der drei großen Straßen, sammt dem Obelisk nicht den Eindruck machten, den ich erwartet hatte. Ich stieg in meinem Quartiere auf dem Spanischen Plate ab, und verirrte mich auf meinem Spaziergange in der unbekannten Stadt, indem die Sonne unterging. So gerieth ich an das Pantheon, ich ging hinein und ein heiliger Schauer umfing mich, ich wartete die der volle Mond über der Deffnung der Kuppel stand und sah nun das herrliche Rund vom wunderbarsten Glanze erleuchtet.

Wie fann man fich in Rom allen feinen truben und frankelnden Empfindungen fo überlaffen, wie Balber thut? - Wie ift es moglich, daß nicht ein verzehrend Reuer durch alle Abern brennt und den Lebensgeistern zehnfache Rraft giebt? Rofa ift ein vortrefflicher Menfch, er ift ein geborner Romer und ftolg auf feine Baterftadt; erft feit wir hier find, fangt fich an, feine Geele in ihrer gangen Berrlichfeit zu entwickeln, er ift hier wie neubelebt, ich entdecke in ihm taglich neue Borguge und Talente, die ich vorher nicht erwartet hatte. Er scheint mir ein Mufter gu fein, nach dem man fich bilden fann; biefer allesumfangende Geift mit diefem garten Gefühle und diesem richtigen Berftande, verbunden mit einem großen Reichthume von Renntniffen , - alles dies fann gewiß nur das Eigenthum einer großen Seele wer: ben. -

Die Sonne geht unter, ich eile die große Treppe hier am Plage hinauf, um die Ruppel der Peterefirche, des Batikan und die ganze Stadt unter mir in Gold und Purpur brennen zu sehn.

9.

### Walter Lovell an seinen Sohn William.

London.

Meine Zeit wird ist durch den unangenehmen Prozes mit Burton beschränkt, ich kann Dir daher nur selzten schreiben. — Doch will ich ein Bersprechen erstüllen, das ich Dir in einem neulichen Briefe that, Dir nämlich kurz einige Scenen meines Lebens zu erzählen, wo meine Standhaftigkeit auf eine harte Probe gesetzt ward und wo ich Mißtrauen und Menschenkenntzniß zu einem ziemlich hohen Preis einkausen mußte.

Mein Bater wohnte in Yorkshire; sein Landgut lag in der Nahe von Bondly. Ich war sein einziger Sohn, nachdem ihm zwei Tochter und ein Knabe gestorben waren, und er erzog mich daher mit der zarts lichsten Sorgfalt; er versäumte nichts in der Aushildung meiner Fähigkeiten und suchte mir schon früh ein zartes und bleibendes Gefühl für alles Edle und Schone einzupstanzen. Da er aber einen übertriebenen Hang für die ländliche Einsamkeit hatte, so waren wir beide selt ten in Gesellschaft andrer Menschen; Bondly ward von uns noch am häusigsten besucht. So wuchs ich gleichssam in seinen Armen auf und lernte nur aus einigen meiner Lieblingsschriftseller die Welt und die Menschen

fennen; ich war mehr in ber findlichen, unbefangenen Beit homere zu Saufe, ale in ber gegenwartigen; alle Menfchen maß ich nach meinen eigenen Empfindungen, alles mas außer mir lag, mar mir ein unbefanntes Sand. Auf diefe Art mar es naturlich, daß taufend Borurtheile in mir aufwuchsen und feste Burgel schlus gen, die gange Belt umber mar nur ein Spiegel, in bem ich meine eigne Geftalt wieder fand. Unter allen meinen Befannten gog mich feiner fo an, als ber junge Burton, der damale gwangig Jahr alt mar, nur wenig alter als ich felbst; unfre Bekanntschaft marb bald die vertrauteste Freundschaft: eine Freundschaft, wie gewöhnlich die erfte unter fuhlenden Junglingen gefnupft ju werden pflegt, nach meiner Deinung fur Damon und Pplades maren mir noch die Emiafeit. ju geringe Ideale, meine erhipte Phantaffe verfprach fur den Freund alles ju thun, so wie sie jedes Opfer von ihm verlangte. In diefen Jahren giebt man fich nicht die Dube, den Charafter des Freundes ju beob: achten, oder man hat vielmehr nicht die Rabigfeit, dies ju thun; man glaubt fich felbst ju fennen und folglich auch ben Freund, man tragt alles aus fich in ihn bins uber und das geblendete Unge findet auch in den beiben Charafteren die taufchendste Aehnlichfeit. - Gine folche Freundschaft dauert felten über die erften Junglingsjahre hinaus; es fommt bei den meisten Menschen doch bald eine Beit, mo fie burch taufend Umftande gezwungen werden, aus ihrem poetischen Traume ju ermachen, bann finden fich beide, wenigstens einer von ihnen, getaufcht; dieser Moment, wo die rofichte Dammerung der betro: genen Phantafie nach und nach verschwindet, gehort gu den ungludlichsten bes Lebens.

Mein Bater, so wie seder andere Unbefangene sah auf den ersten Augenblick, daß Burton mir vollig undhnlich sei; er war kalt und verschlossen, verschlagen und listig: ich kam ihm offenherzig, mit einer erhisten Phantasse, mit einer übertriebenen Smpsindsamkeit entgegen.

— Aber ich glaubte, Burton bester zu kennen, als ihn jeder andre kannte, ich war überzeugt, daß die Augen der übrigen Menschen für seine Borzüge blind wären, und so hielt ich meine Menschenkenntniß für richtiger und über der meines Baters erhaben. So wie der Barzbar einen sinnlich dargestellten Gott braucht, und sich irgend einen Kloß dazu behaut, so braucht der schwärzmende Jüngling ein Wesen, dem er sich mittheilt; er drückt das erste, das ihm begegnet, an seine Brust, unberkümmert, ob ihn jener willkommen heiße, oder nicht.

So lebte ich manches Jahr hindurch, ohne daß mein Beift eine andere Bendung nahm; die fast ununterbros dene Ginfamfeit mochte wohl bie vorzüglichste Urfache Als ich faum mundig geworden mar, ftarb davon fein. mein Bater und ich mar mir nun gang felber überlaffen. Mein Schmerg uber meines Baters Berluft mar heftig und anhaltend, aber Burtone Liebe troftete mich. -Doch bald lernt' ich in der Nachbarschaft ein schones weibliches Befen fennen, die nach wenigen Bochen fo mein ganges Berg gewann, bag ich wie im Buftande einer Bezauberung mein ganges voriges Leben vergaß und endlich inne murbe, bag ich liebte, ba ich bis dabin bie Liebe nur Thorheit gefcholten, und bas hochfte Glud in der Freundschaft hatte finden wollen. 'Maria Milford war aus der reichsten Familie in der Nachbarschaft, und obgleich mein Bermogen felbst ansehnlich mar, fo mar ich boch ju furchtfam , ihrem rauben Bater einen Untrag

gu thun; meine Erziehung hatte mir eine Denschenschen eingefioft, die ich nur erft fehr fpat abgelegt habe, auch wollte ich überdies erft ihre perfonliche Reigung gu gewinnen fuchen; ein Bunfc, ber auch in furer Beit erfullt murbe. Burton ward ber Bertraute meiner Liebe, er war mein Rathgeber und zuweilen auch der Theile nehmer meines Rummers. 3ch gogerte noch immer, mich bem Bater meiner Geliebten ju entbecken, als ein Dheim meines Freundes, Baterloo, von feinen Reifen aus Stalien guruckfam. Er war ein Dann von ohngefahr vierzig Jahren; feine Reifen hatten feinen Berftand ausgebildet und feine Sitten verfeinert. Er war hoflich und juvorfommend, ohne fade, und gegen jedermann freund: fchaftlich, ohne abgefchmactt ju fein; fein Beficht und vorzüglich fein Blick hatten etwas Imponirendes, bas anfangs jurucfcrectte, bei einer nabern Befanntichaft fich aber in Liebensmurdigfeit vermandelte, furg, er fchien mir bas vollendete Ibeal eines Mannes, ber mich balb vollig bezauberte. Er intereffirte fich vorzüglich fur mich und ich übergab mich ihm ganglich mit einer vollkomms nen findlichen Refignation; ich glaubte in ihm einen zweiten Bater gewonnen zu haben, er leitete alle meine Schritte, er mar bald ber Mitmiffer aller meiner Ges heimniffe, ber Bertraute meiner Liebe, Die ich gang feiner Fuhrung überließ.

Baterloo's Big, so wie seine übrigen Talente machten ihn nach kurzer Zeit zu einem gesuchten Gesellschafter in der Nachbarschaft umher, er ward allenthalben eingesladen, und war nach dem ersten Besuche jedermanns Freund; so gewann er auch bald das nähere Bertrauen des alten Milford, den er vorzüglich oft besuchte. Er ward in wenigen Wochen dort der Freund des Hauses

und er fam mir felbft mit dem Untrag entgegen, ben Bater auf eine Berbindung gwischen mir und feiner Tochter vorzubereiten. 3ch umarmte ihn taufendmal, ich bantte ibm fur feine Freundschaft, ich fab breifter einer glucklis chen Bufunft entgegen. - Als ich nach einiger Beit Dils ford und feine Tochter befuchte, bemertte ich mit Bergnugen, daß Baterloo icon fein Berfprechen gehalten haben muffe; man empfing mich freundschaftlicher als je, Marie mar meniger jurudgezogen, und als man uns im Garten einige Minuten allein ließ, fagte fie mir, daß mein Freund zuerft ihren Bater auf mich aufmert. famer gemacht habe, und fehr oft von mir mit vielen Lobeserhebungen fpreche. - 3ch glaubte meines Gluds fcon gewiß zu fein, ich machte bundert Entwurfe, ich danfte Baterloo wie ein entzuckter Liebhaber, ich fcmur, daß ich ihn mehr als meinen Bater, oder jeden andern Menfchen liebe. - Meine Buneigung fur Marie Mil: ford fing fich ist an offentlicher ju zeigen, ich war weni: ger fcheu und guruchaltend, meine Liebe mard erwiebert, ich mar ber gludlichfte Menfch unter ber Sonne.

Ploglich ward meine Freude durch einen Schlag uns terbrochen, der für mich desto schrecklicher war, je weniz ger ich ihn erwartet hatte. Ich erhielt an einem Morzgen ein Billet vom Bater meiner Geliebten, worin er mich in wenigen Worten bat, ich mochte fünftig aus Ursachen, die er mir ist nicht deutlich machen könne, sein Haus vermeiden. — Ich stand lange wie betändt, ich konnte mich kaum von der Wirklichkeit dessen, was ich las, überzeugen. Ich suche hundert Ursachen zu entz beeben, die diesen empörenden Brief könnten veranlaßt haben, aber ich fand keine, um dies Räthsel aufzuldsen; ich ritt eiligst nach dem Landgute Milsords, um mit

ihm felber in fprechen und fein Betragen mir erflaren ju laffen, aber ich mard nicht vorgelaffen. - Bornig eilte ich nach Saufe und überließ mich meinen trubfin: nigen Untersuchungen von neuem, aber meine Gedans fen fanden feinen Ausweg aus diesem Labirinthe, ich ents bedte Baterloo meine feltfame Lage, der mich auf jede Art gu troften fuchte; er verfprach mir zu ergrunden, mas bies fen Borfall veranlagt habe. Er hatte es durch die Runft feiner Ueberredung und durch die freundschaftliche Art, mit ber er mich ju zerftreuen suchte, dabin gebracht, daß ich etwas zufriedener von ihm ging. - Meine peinliche Lage dauerte einige Bochen hindurch, in welcher Zeit mir Bas terloo bald troftende, bald niederschlagende Rachrichten brachte; ich ritt einigemal an Milfords Saufe vorbei und fah Marien weinend am Fenfter ftehn. Baterloo that alles, meinen Schmerz zu erleichtern, er war ist mein einziger Freund, denn Burton mar icon feit einigen Bochen nach London gereift. Bir machten mannichfaltige Plane, Die mir alle wieder verwarfen. Endlich fchlug mir Baterloo eine Reife nach London vor, die mich gerftreuen follte, er wollte indeg als mein Unwald meine Sache unermudet beim alten Milford fortfuhren; einige Bers laumdungen und Difverftandniffe mußten mir bei die: fem Schaden gethan haben, die fich gewiß binnen fur; sem von felbit miderlegen und aufflaren murden. langem Streiten bin und ber ließ ich mich endlich uber: Bir nahmen gartlich Abschied, bas Berg blutete mir, mich auch von meinem Freunde ju trennen; boch troftete mich ber Gebante, daß ich Burton in London antreffen murbe.

3ch reifte ju Pferde und ohne Begleitung; Riemand follte mich in meinen Traumen ftoren. Meine Reife

ging nur langsam fort. Ich fam baher erst spåt in Longbon an. Burton empfing mich mit großer Freude, er zog mich wider meinen Willen zu tausend Ergößlichkeizten: Briefe von Waterloo naherten mich indeß mit Hoffennng und besänstigten oft meinen wieder aufwachenden Schmerz. So ging nach und nach eine langere Zeit vorüber, als ich anfangs für meine Abwesenheit bestimmt hatte, denn ich war ist schon seit zwei Monaten in London gewesen. —

Ich erschien mir wie ein Thor, der sein Unglud fast verdiene; und so qualt' ich mich schlassos in einer stürmischen Nacht auf meinem Lager; mit neuem Glanz trat Mariens Bild vor meine Seele, das Benehmen ihres Baters war mir noch immer unerklardar. Was konnte er von mir wollen? Was hatte er mir vorzumwersen? — Ich bereute es, daß ich entsernt von ihr die Zeit verträumte und kaum den Gang meines Schicksalk kannte. London war mir mit seinem lärmenden Getümmel verhaßt, der Wunsch in mir lebendig, daß ich wies der in ihrer Nähe leben wollte, auf meinem einsamen Landsige, daß es mir ist vielleicht gelänge, ihren Bater mit mir auszusohnen.

Als ich aufftand, war ich wie berauscht, es war als wenn mich mein Genius aus London forttriebe. Ich ließ mir nicht Zeit einzupacken, nicht einmal Burton meine Reise zu melden; ich nahm mit dem Anbruche des Lages die Post, und fuhr im schnellsten Trabe meiner Heimath zu. Ich verweilte nirgend, die größte Eile war mir noch zu langsam, ich suhr auch in der Nacht, um besto früher mein Landhaus wieder zu sehn. — Ich mochte etwa nur noch wenige Weilen von dem Schlosse Mils sorbs entsernt sein, als mir ein Zug gepußter und freh:

licher Bauerinnen in die Augen siel. Ich erschrak, ich fragte sie, welches Fest sie heute feierten. Die Aelteste unter ihnen trat hervor, und sagte mir mit einem nais ven lächeln, sie wollten dort nach dem Schlosse, (indem sie auf den landsis Milsords in der Ferne zeugte) um die Berlobung des Fräuleins und des Herrn Waterloo seiern zu helsen. — Ich verstummte, ich war wie vom Blige getrossen, ich ließ mir diese Nachricht wohl zehnsmal wiederholen, ohne sie zu hören; ich glaubte, alles dies sei ein Traum, der mich noch in London ängstige, ich verlor alle Besinnung und ließ endlich mit der größe ten Geschwindigkeit vor das Schloß Milsords sahren.

Schon in einiger Entfernung weckten mich Trompes ten und larmende Musik aus meiner Betäubung. 3ch sprang aus dem Wagen, die beschäftigten Bedienten bes merkten mich kaum; ich sturze wie wahnsinnig die Treps pen hinauf, reiße die Thur auf und stehe im Saale, unter einer Menge von bekannten und unbekannten Menschen; Marie stößt einen Schrei aus, und fliegt unwillkuhrlich in meine Arme.

Alle waren erstaunt, Waterloo und der alte Milford werfen sich zwischen uns, sie trennen uns mit Gewalt. Marie wird fast ohnmächtig auf ihr Zimmer geführt, Waterloo folgt ihr, endlich bin ich mit dem Vater allein.

Sie magen es, fahrt er auf, hier zu erscheinen? So zu erscheinen? Haben Sie mein strenges Berbot vergeffen?

Ja, ich mage es, rief ich aus, ich mage dies und noch mehr. Baterloo ift ein Berrather, er foll mir feine Niedertrachtigkeit mit feinem Leben bugen!

3ch weiß nicht mehr, was ich alles fagte, aber eine heftige Buth hatte fich meiner bemeistert, ich fuhlte Kon-

vulsionen durch meinen Korper zucken, mein Blut siebete und meine Bahne knirschten. Milford war gelassen genug, mich austoben zu laffen; dann nahm er das Wort:

Sie sehn, sagte er kalt, wie ich Ihren wahnsinnigen Ungestum erdulde, und meine Nachgiebigkeit macht sie vielleicht so frech. — Sie sind mir überhaupt ein Rath; sel. — Welches Necht haben Sie auf meine Tochter? — Sie lieben sie, wie Sie sagen, aber dieses Wort reicht nicht hin, meine Einwilligung zu erzwingen: und den; noch kommen Sie mit der Wildheit eines Verrückten zuruck, ob Sie gleich recht gut wissen, daß Sie sich durch hundert Niederträchtigkeiten einer Verbindung mit meiner Familie unwurdig gemacht haben.

Niedertrachtigkeiten? fchrie ich auf und rif den Degen aus der Scheide.

Nicht alfo! rief Milford mit einem falten Grimme, laffen wir diese Spiegelfechterei; ich fann Ihnen Be: weise geben.

Und nun fing er an, mir ein Register von Bosheiten, die ich verübt haben sollte, vorzulegen. Das meiste war ganzlich erdichtet, oder einige ganz unbedeutende Kleinigskeiten und Zufälle in ein verhaßtes Licht gestellt; alles zeugte von der schändlichsten Erfindungsgabe, ich erröttete oft über die Frevel, die man mir zur Last legen wollte. — Und diesem, schloß Milsord endlich, soll ich mein Kind, die einzige Freude meines Lebens, übers antworten? — Sie lieber hinrichten!

Ich zwang mich gemäßigt zu sein. — Wer, fragt' ich falt, ift der Erfinder dieser, wenigstens sinnreichen Luge?

Einer, den Ihr Charafter am meisten frankt, — Ihr Freund Waterloo! ihr ehemaliger Lobredner.

Ist munderte ich mich, daß ich nicht langft bas gange Gewebe der Bosheit durchgesehn hatte; der Schleier fiel ist gang von meinen Mugen. Große Thranen fturgten über meine Bangen berab, ich verlor in diesem Augen: blide einen Freund, den ich unaussprechlich geliebt hatte; mein Berg wollte gerfpringen. 3ch warf mich in einen Geffel, um die mannichfaltigen Empfindungen, die in meinem Innern mublten, erft austoben gu laffen; Dil ford fah falt und gelaffen auf mid, herab, er mar un: gewiß, ob er diefen Schmerg fur Reue, oder fur tiefe Rrantung halten follte. - Endlich gewann ich die Sprache wieder, und nachdem ich mich vollig gesammelt hatte, war es mir ein Leichtes, den Bater vom Ungrunde aller Beschuldigungen ju überzeugen. Er muthete ist gegen Baterloo, der ihn auf die boshafteste und schandlichste Art hintergangen, der ihn durch alle Runfte der Ber: ftellung ju feinem warmen Freunde gemacht hatte. -Er hatte anfangs meinen Freund und Bewunderer gespielt, und auf eine Berbindung gwischen mir und Das rien eingelenkt, nach und nach war er guruckhaltender, endlich falt geworben. Man hatte um den Grund dies fee Betragens in ihn gedrungen; nach langen Umfchweis fen, nach vielen Rlagen war er endlich mit der Ent: deckung vorgeruckt, daß er sich ganglich in mir geirrt habe, daß er auf diese schmerzliche Beife einen werthen Freund in mir verliere, nebft andern Musbeugungen und moralischen Gemeinspruchen. Ist ward eine Er: dichtung nach der andern ausgesponnen, und als er mich bei Milford verhaft genug gemacht, suchte er in eben dem Berhaltniffe deffen Liebe auf fich zu lenken. Dies gelang ihm auch endlich; aber Marie hafte ihn beftandig, fie hatte niemals feinen Worten geglaubt.

Unfre Ausschhnung von allen Seiten war bald gemacht, die Berlobung mit Marien nach einigen Tagen ges feiert; ich forderte Baterloo, der aber nicht erschien, sondern dafür ein sicheres Mittel fand, sich an mir zu rachen. —

Ich ward bald nachher frank, ein anhaltender Schwinz bel mit Rrampfen und Ohnmachten verbunden, peinigte mich; der Arzt entdeckte noch zur rechten Zeit, daß ich Gift bekommen hatte, und nur die größte Aufmerkfamzkeit konnte mein Leben retten; ich entging aber darum nicht einer langen und quaalvollen Krankheit, die auch die Ursache aller meiner nachherigen Unfalle gewesen ist. Alles dies that ein Mensch, der mein Freund war, den ich mit der größten Zärtlichkeit liebte, um mit Marien eine anschnliche Aussteuer zu erhalten.

Waterloo hatte sich schon vorher entfernt, man wußte, nicht, wo er geblieben war; nach einigen Monaten kam die Nachricht seines Todes. Ich ward, als ich genaß, mit Marien verbunden, die mir aber nach einem kurzen Jahre wieder entrissen ward, indem Du mir geschenkt wurdest. — Ich weinte meinen Schmerz am Busen meines Freunz des Burton aus, der über meinen Kummer Thränen vergoß; — bald nachher siel mir ein Brief in die Sände, woraus ich sah, daß Burton mit Waterloo einverstanden gewesen war, daß eine ansehnliche Belohnung, die man ihm aus Mariens Vermögen hatte zusichern wollen, ihn verführt hatte, ebenfalls Theilnehmer an diesem Complott zu werden. —

Seit der Zeit hat mich Burton unablaffig verfolgt. So wurde mein offnes Berg hintergangen, auf diese Art meine gartliche Freundschaft belohnt!

Dies ift aber nur Gine Scene meines Lebens, ich

habe mehrere Sturme ausgehalten, wo meine Liebe auf eine ahnliche Art verrathen ward, — ich suchte Dich darum schon fruh mit Menschen bekannt zu machen, und jenen jugendlichen Enthusiasmus zu mildern; bis ist ist ist biese Bemuhung vergebens gewesen, aber Du siehst weinigstens aus meiner Geschichte, wie nothwendig es ist. Lebe wohl, ich hoffe, daß Du die Anwendung auf Dich selbst am besten daraus wirst machen können. —

10.

#### William Lovell an Eduard Burton.

Rom.

Der Italianische Winter kundigt sich schon durch hau: fige Regenschauer an. 3ch verspare auf unfer Bieder: fehn alle meine Bemerkungen über die Runftichate und verweise Dich auf mein Tagebuch hieruber. Bie will ich mich freuen, wenn ich alle meine Papiere vor Dir in dem geliebten Bondly ausbreiten fann, und Du mich belehrst, und ich mit Dir ftreite. 3ch will Dir lieber dafur von meinem Umgange und meinen Freunden er: Rofa intereffirt mich mit jedem Tage mehr; ohne daß er es felbst will, macht er mich auf manche Lucken in meinem Befen aufmerksam, auf so viele Dinge, über die ich bisher nie nachgedacht habe und die doch vielleicht bes Denfens am murdigften find, aber mein Berftand hatte fich bis ist nie uber eine gemiffe Grange hinausgewagt. Rofa ermuntert mich, meine Schuchtern: heit fahren ju laffen, und er felber ift mein Steuermann in manchen dunkeln Regionen. Balder gieht fich oft VI. Band. 10

ganz von uns zuruck, er traumt gern für sich in der Einfamkeit, meine Besorgniß für ihn nimmt mit sedem Tage zu, denn er ist sich oft selbst nicht ahnlich. Neuelich war das Wetter schoner, als es gewöhnlich um diese Jahrszeit zu sein pslegt, wir gingen im Felde spazieren und ich suchte ihn auf die Schönheiten der Natur ausmerksam zu machen, aber er brütete düster in sich selber gekehrt. — Worüber denkst du, fragte ich ihn dringend; du bist seit einiger Zeit verschlossen, du hast Geheimnisse vor deinem Freunde, gegen den du sonst immer so offenherzig warst. — Was sehlt Dir?

Nichts, antwortete er kalt und ging in seinem Tief: sinne weiter.

Sieh die reizende Schopfung umber, redete ich ihn wieder an, sieh wie sich die ganze Natur freut und gludlich ift! —

Balber. Und alles ftirbt und verwest; — vergissest du, daß wir über Leichen von Millionen mannichfaltiger Geschöpfe gehn, — daß die Pracht der Naturihren Stoff aus dem Moder nimmt, — daß sie nichts als eine verkleidete Berwesung ift?

Du haft eine fcredliche Fahigfeit, allenthalben unter ben lachendften Farben ein trubes Bild ju finden.

Freude und Lachen? fuhr er auf, mas sind sie? Dies Grauen vor der Schönheit, ja vor mir selbst ift es, mas mich verfolgt; vertilge dies in mir und ich werbe Dich und die übrigen Menschen nicht mehr absgeschmackt finden.

Warum aber, fuhr ich fort, willst Du diese Art die Dinge zu sehn, die doch warlich nur eine Berwohnung und frante Willtuhr ift, nicht wieder fahren laffen,

und mit frohem Muth die mahre Gestalt der Belt wieder suchen?

Um so zu sehn, wie Du siehst, antwortete er; ist aber dieser Unblick der mahre? Wer von uns hat Recht? Oder werden wir alle getäuscht?

Mag es fein, aber fo laß uns doch wenigstens den Betrug fur mahr anerfennen, der uns glucklich macht.

Balder. Deine Tauschung macht mich nicht glud: lich, die Farben sind fur mich verbleicht, das verhüllende Gewand von der Natur abgefallen, ich sehe das weiße Gerippe in seiner fürchterlichen Nacktheit. — Bas nennst du Freude, was nennst du Genuß? — Könnten wir der Natur ihre Berkleidung wieder abreißen, — o wir wurden weinen, wir wurden ein Entsegen sinden, statt Kreude und Lust.

Und warum? — Mogen wir doch zwischen Rathsel und Unbegreislichkeiten einhergehn, ich will die frohe Empsinibung meines Dasenns genießen, dann wieder verschwinden, wie ich entstand, — genug, im Leben liegt meine Freude. — Deine Gedanken konnen dich zum Bahnsinn führen. Balder. Bielleicht.

Bielleicht? — Und das fagst du mit dieser schrecklis chen Kalte?

Balder. Warum nicht? — Der Mensch und sein Wesen sind mir in sich selbst so unbegreiflich, daß mir jene Zufälligkeiten, unter welchen er so, oder anders ersscheint, sehr gleichgultig find.

Bleichgultig? - Du bift mir furchterlich Balber.

Balder. Dieses Gedankens wegen? — Es ift immer noch die Frage, ob ich beim Bahnsinne gewin: nen oder verlieren murbe.

Diefe dumpfe Unempfindlichfeit, jenes Dafein, das

unter der Eristenz des Burmes steht, diese wilde Zwitz tergattung zwischen Leben und Nichtsein wirst du doch für fein Gluck ausgeben wollen?

Balber. Wenn du dich gludlich fühlft, warum soll es der Wahnsinnige nicht sein durfen? — Er empfindet eben so wenig die Leiden der Natur, sein Sinn ist eben so für das, was mich betrübt, verschlossen, als der deinige; warum soll er elend sein? — und sein Berstand —

Und dieses gottliche Kennzeichen des Menschen ift in ihm ausgeloscht? — Oder findest du auch in der Sinne losigfeit feine Wolluft?

Balber. Seine Bernunft! — O William, was nennen wir Bernunft? — Schon viele wurden wahn, sinnig, weil sie ihre Bernunft anbeteten und sich uner, mudet ihren Forschungen überließen. Unsre Bernunft, die vom himmel stammt, darf nur auf der Erde wandeln; noch keinem ist es gelungen, über Ewigkeit, Gott und Bestimmung der Welt eine seste Wahrheit aufzusinzben, wir irren in einem großen Gesängnisse umher, wir winseln nach Freiheit und schreien nach Lageslicht, unsre hand klopft an hundert eherne Thore, aber alle sind verschlossen und ein hohler Wiederhall antwortet und. — Wie wenn nun der, den wir wahnsinnig nennen —

3ch verftehe bich, Balber: weil unfre Bernunft nicht bas Unmögliche erschwingen fann, so sollen wir fie gering schägen und gang aufgeben burfen.

Balber Rein, Billiam, du verstehst mich nicht.
— Statt einer weitläuftigen Auseinandersegung meiner Meinung will ich dir eine furze Geschichte erzählen. — Ich hatte einen Freund in Deutschland, einen Officier, einen Mann von gesetzen Jahren und kaltblutigem

Temperamente; er hatte nie viel gelefen oder viel gedacht, fondern hatte vierzig Jahre fo verlebt, wie fie die meis ften Menfchen verleben; die menigen Bucher, die er fannte, hatten feinen Berftand gerade fo weit ausgebildet, daß er eine große Abneigung gegen jede Art des Aber: alaubens hatte; er fprach oft mit Bige gegen die Befpen: fterfurcht und andre ahnliche Schwachheiten des Menfchen. Diefe Aufflarungefucht ward nach und nach fein herrs fchender Fehler, und feine Rameraden, die ihn von die: fer Scite fannten, nedten ihn oft mit einem verftellten Bunderglauben, und fo entstanden haufig hisige und hartnadige Streitigfeiten; in diefen zeichnete fich gewohn: lich ein herr von Friedheim durch feinen Biderfpruch am meiften aus; er mar ein Freund von Bildberg (fo hieß der andre Officier), aber er suchte ihm auf Diefe Art feinen lacherlichen Fehler am auffallendften gu machen. Gin Fall, der oft bei Disputen eintritt, die gewöhnlich mit einem Gelachter endigen, ereignete fich auch hier. Friedheim fagte einft nach vielen Debatten, und wenn feinem Freunde auch fein andrer Beift erschiene, fo muniche er felbst batt ju fterben, um bei ihm die Rolle eines Gefpenftes ju fpielen. Das Gelachter mard allgemein und der Streit in eben dem Augenblicke bisi: ger und empfindlicher. Bildberg fuhlte fich bald aufe heftigste beleidigt, Friedheim mar zornig geworden, die Gefellichaft trennte fich, und Friedheim ward von dem erhitten Bildberg gefordert. - Die Sache mard febr in ber Stille getrieben, ich mar ber Gefundant Bild: berge, ein anderer Freund begleitete feinen Gegner, wir thaten alles, um eine Ausschnung zu bewirken, aber die beleidigte Ehre machte unfre Berfuche vergebens. Plat ward ausgemeffen, die Piftolen geladen, Friedheim

fehlte, Wildberg ichof, Friedheim fiel nieder, eine Rugel durch den Ropf hatte ihm das leben geraubt. - Deh, rere gunftige Umftande trafen gufammen, fo bag ber Borfall halb verheimlicht blieb; Bildberg hatte nicht nothig ju entfliehen. - Alle feine Freunde maren über bie gluckliche Wendung feines Schickfals vergnugt, nur er felber verfant in eine tiefe Melancholie. Alle ichoben dies naturlich auf den Tod feines Freundes, den er felber auf eine gewaltsame Urt verurfacht hatte; ba fich aber fein Gram nicht wieder gerftreute, da jeder Berfuch, ihn wieder frohlich ju machen, vergeblich mar, da er endlich manche unverständliche Winke fallen ließ, fo drang man in ihn, die Urfache feines Lieffinns ju ente decfen. 3st geftand er nun, erft einem, dann mehreren, daß fein Freund Friedheim allerdings Wort halte, ihn nach feinem Tode ju befuchen; er fomme gwar nicht felbft, aber in jeder Mitternacht rolle ein Todtenfopf, von einer Rugel durchbohrt, durch die Mitte feines Schlafjims mere, ftehe vor feinem Bette ftille, ale wenn er ihn mahnend mit den leeren Augenhöhlen ansehen wolle, und verschwinde dann wieder; diese schreckliche Erscheinung ranbe ihm den Schlaf und die Munterfeit, er fonne feit: bem feinen froben Gedanken faffen. - Bon ben meiften ward diefe Ergahlung fur eine ungluckliche Phantafie, von wenigen nur, und gerade von den einfaltigften, für Wahrheit gehalten. — Bildberge Rranfheit aber nahm indeffen ju; er fing ist an, haufiger und offent: licher feine Bifion zu ergablen, er beftritt den Aberglaus ben nicht mehr, fondern ließ fich im Gegentheile gern von Gefpenftern vorsprechen, und fo fam es bald babin, daß man ihm den Damen eines Beifterschers beilegte und ihn fur einen fonft ziemlich vernunftigen Dann

hielt, der nur eine ungludliche Berruckung habe. -Bildberg bat ist zuweilen einige feiner Freunde gu fich, um in der Racht mit ihm ju machen, weil feine Ungft und fein Schauder bei jeder Erfcheinung bober flieg; anch ich leiftete ihm einigemal Gefellfchaft. Gegen Dit ternacht ward er jedesmal unruhig, - wenn es zwolfe fchlug, fuhr er auf und rief: horch! ist raffelt es an der Thur! - Bir horten nichts. - Dann richtete Wildberg feine Mugen ftarr auf den Boden: fieh, fprach er leife, wie er ju mir heranschleicht! D vergieb, vergieb mir, mein lieber Freund, angstige mich nicht ofter, ich habe genng gelitten. - Rachher mard er ruhiger und fagte uns, ber Ropf fei verschwunden; wir hatten nichts gefehn. - Es ward allen feinen Freunden fets mahr. scheinlicher, daß alles dies nichts weiter, als eine unglud: liche hypochondrische Ginbildung fei, heftige Reue uber den Tod feines Freundes, die in eine Art von Bahnfinn ausgeartet fei; wir fuchten ein Mittel, ihn von der Michtigkeit feiner Borftellung ju überführen und ihm fo feine Rube wieder ju geben. Biele Spochondriften find fcon baburch geheilt, bag man ihre Ginbilbung ihnen wirklich bargestellt und fie nachher auf irgend eine Art vom Betrige unterrichtet hat; auf eben diefe Art befchloffen wir, follte Wildberg geheilt werden. -Wir ver: ichafften uns alfo einen Todtenfopf, burch beffen Stirn wir ein Loch bohrten, wo den ungludlichen Friedheim die Rugel feines Freundes getroffen hatte, wir befestigten ihn an einen Faden, um ihn in der Mitternacht durch bas Bimmer ju fchleifen, Bilbberg bann gu beobachten und ihn nachher zu unterrichten, wie er von une hintergangen fei. - Bir verfprachen uns von diefem Betruge die glucklichfte Birtung; alle Anstalten waren getroffen und wir erwarteten mit Ungebuld den Augenblick; in welchem es vom Kirchthurme zwolf Uhr schlagen wurde. Ist verhalte der lette Schlag und Wildberg rief wieder: horch! da rasselt er an der Thur! In eben dem Augensblicke ward von einem in der Gesellschaft unser Todtenskopf hineingezogen, und bis in die Mitte des Zimmers geschleift. Wildberg hatte bis ist die Augen geschlossen, er schlug sie auf, und bleich, zitternd, und fast in ein Gespenst verwandelt sprang er aus dem Bette; mit einem entsetlichen Tone rief er aus: Heiliger Gott, Zwei Todtenköpfe! Was wollt ihr von mir?

Balber hielt hier inne. — 3ch muß gestehn, ber unermartete Schluß der Erzählung hatte mich frappirt, und beschäsigte ist meine Phantaste; ich war nur noch begierig, welche Anwendung er daraus auf seine vorigen Gedanken ziehen wollte; nach einigem Stillschweizgen suhr er fort:

Jeder Denker, der über jene großen Gegenstände forsichen will, die ihm am wichtigsten sind, über Unsterbslichkeit, Gott und Ewigkeit, über Geister und den Stoff und Endzweck der Welt, fühlt sich wie mit eisernen Bansden von seinem Ziele zurückgerissen, die menschliche Seele zittert scheu vor der schwarzen Tafel zurück, auf der die ewigen Wahrheiten darüber geschrieben siehn. Wenn die Bernunft alle ihre Kräfte aufbietet, so fühlt sie endlich, wie sie fürchterlich auf einer schwalen Spize schwankt und im Begriffe ist, in das Gebiet des Wahnsinns zu stürzen. Um sich zu retten, wirft sich der erschrockene Wensch wieder zur Erde, — aber wenige haben den raschen frechen Schritt vorwärts gethan, mit einem lausten Klang zerspringen die Ketten hinter ihnen, sie stürzen unaushaltsam vorwärts, sie sind dem Blicke der

Sterblichen entruckt. Das Geisterreich thut sich ihnen auf, sie durchschauen die geheimen Gesetze der Natur, ihr Sinn faßt das Ungedachte, in flammenden Oceanen wühlt ihr nimmermüder Geist, — sie stehn jenseit der sterblichen Natur, sie sind im Menschengeschlechte unterzgegangen, — sie sind der Gottheit naher gerückt, sie vergessen der Rückehr zur Erde — und der verschlossene Sinn brandmarkt mit fühner Willkühr ihre Weisheit Wahn sinn, ihre Entzückung Naferei!

Balder fahe mich hier mit einem verwegenen Blide an. — Er fuhr fort:

Mein Freund Wildberg sah, troß aller Tauschung, etwas, was wir nicht sahen, — können wir wissen, was jene erblicken? Die Geschichte ist wahr, aber ware sie auch nichts als ein gnterfundenes Mährchen, so wurde sie mir doch sehr werth sein, da sie für mich einen so tiesen Sinn enthält.

Und wo fieht denn, fragte ich, bei dir die Granze gwischen Bahrheit und Jrrthum? -

Lag bas: indem er abbrach; ich bin heut wider meis nen Willen ein Schwäßer gewesen; ba wir aber einmal davon sprachen, wollt' ich dir diese feltsame Idee nicht zurudhalten.

Bir gingen ist wieder gur Stadt gurud und Balber war wieder tief in fich gefehrt.

Ich habe Dir, mein Sduard, dies Gespräch, so gut ich konnte, niedergeschrieben, Du kannst daraus die munderbare Wendung kennen lernen, die der Geist meines Freundes genommen hat. — Ich will ist schließen. Lebe wohl. —

Und doch, lieber Freund, ergreif' ich die Feder noch einmal, um Dir einen Borfall zu melden, der feltfam

genug ift, so geringfugig er anch sein mag. Wielleicht baß mich hent das oben niedergeschriebene Gespräch sonderbar gestimmt hat, oder, daß es eine Schwachheit ist, weil ich seit einigen Nächten fast nicht geschlasen habe, genug, ich will Dir die Sache erzählen, wie sie ist, Du wirst über Deinen Freund lächeln, — aber, was ist es denn mehr? der Fall wird noch oft vorkommen. — Damit Du mich aber ganz verstehst, muß ich etwas weit ausholen.

Mein Bater hat eine fleine Gemaldesammlung, die nur fehr wenige historifche Stude und landschaften ents balt, fondern meiftentheils ans Portraiten feiner Ber: mandten, oder andern, ihm mertwurdigen Derfonen bes fteht. 3ch ging als Rnabe nie gern in diefes Bimmer, weil mir immer mar, als wenn die Menge von frems den Gefichtern mit einemmale lebendig wurde: vorzüglich aber fiel mir ein Bild barunter ftets auf eine unanges nehme Art auf. Der Ramin des Zimmers ift in einem Binfel angebracht, wo ein ftarfer Schatten fiel und ein Gemalde, das darüber hing, fast gang verdunkelte. Es mar ein Ropf, Eduard, ich weiß nicht, wie ich ihn Dir beschreiben foll, - ich mochte fagen, mit eifernen Bugen. Gin Mann von einigen vierzig Jahren, blag und hager, fein Auge vormarts flierend, indem das eine in einer fleinen Richtung nach bem andern fchielt, ein Mund, der ju lacheln Scheint, der aber, wenn man ibn genauer betrachtet, fo eben die Bahne fletfchen will; eine beständige Dammerung fcwebte um diefes Gemalde und ein heimliches Grauen befiel mich, fo oft ich es betrachtete, und doch heftete fich mein Blick jedesmal un: willfuhrlich darauf, fo oft ich burch bies Bimmer ging, daber hat meine Phantafie bis ist dies Bild fo treu und

fest aufbewahrt. Ich habe auch nie jene kindische Furcht vor diesem Kopfe ganz ablegen können: mein Bater sagte mir, es ware kein Portrait, sondern die Idee eines sehr geschieften Malers.

3ch hatte ben Brief an Dich geendigt; ich gehe burch bie Stadt, die Sonne mar ichon untergegangen und ein rother Dammerschein flimmerte nur noch um die Dacher und auf den freien Plagen. Go will ich mich nach Saufe menden, eile vor den einfamen Beinbergen und dem alten Tempel des heiligen Theodor vorüber, gebe bann weiter nach dem Bogen des Janus, um in die belebte Stadt gurud zu fehren, ale ich hinter ber Maner ein Wefen auf mich zuwanken febe; als es etwas mehr auf mich gufam, zweifelte ich, ob ce ein Menfch fei, ich hielt es fur einen Geift, fo alt, zerfallen, bleich und untennt: lich fcblich es einher, - ist ftand es mir gegenüber und - Eduard, Du errathft es vielleicht, - es mar jenes grauenhafte Bild meines Baters! -Alle Gefühle meiner fruheften Rindheit famen mir plots lich gurud, ich glaubte in Ohnmacht ju finfen. - Es war gang berfelbe, nur ist um breifig Jahre alter, aber alle jene ichrecklichen Grundlinien, jenes unerflarliche Rurchtbare, jenes verdammnifvolle Schreckliche. - Er hatte mein Erschrecken bemerkt, - er fah mich an, und lachelte, - und ging fort! - Eduard, ich fann feine Worte finden, Dir diefen Blick und diefes lacheln ju beschreiben. Dir mars, als ftande mein bofer Engel in sichtbarlicher Gestalt vor mir, als bort' ich in die fem Augenblicke alle glucklichen Blatter aus dem Buche meines Lebens reißen, wie ein Prolog ju einem langen ungluckseligen Lebenslauf fiel diefer Blick, Diefes Lacheln auf mich, - o Souard, es hat mich erschuttert, darum verzeih' mir, wenn ich zu ernfthaft bavon fpreche.

Wer mag ce fein? frag' ich mich ist unaufhorlich,
— und wie hat mein Bater ein ihm fo ahnliches Bild erhalten? —

#### 11.

### Rarl Wilmont an Mortimer.

Glasgow.

Sch bin nun gang Schottland burchftrichen und ich glaube, ich fonnte eben fo gut noch nach Irland und Abnffinien reifen, ohne gescheiter gurud gu fommen. -Alle meine Onfeln, Bettern, Bafen, Duhmen, San: ten und Befchwifterfinder haben mich gar nicht wieder gefannt, fie hatten barauf gefchworen, ich mare ausge: taufcht, fo ubel hat mir die Liebe mitgefpielt; ich fange an, in ber gangen Belt meinen Ruf als Luftigmacher ju verlieren, die Empfindfamfeit hat alle meine Gpafe gar armfelig zugerichtet. - 2ch, Freund, ist bin ich in der niedlichsten Stadt, die ich bis ist auf dem weis ten Erdboden habe fennen lernen, Die Schotten find fo herrliche und gaftfreie Leute, - aber ihr Gaft taugt wirklich gar zu wenig, und barum werd' ich wohl mit ber Beit wieber jurudreifen muffen. Saft Du mir aber irgend etwas ju fchreiben, fo thue es ja , benn einige Wochen bent' ich noch hier ju bleiben.

Mortimer, mir ift eingefallen, daß wir uns beibe ben Spaß machen fonnen, einander Elegieen zu bedicie ren, und so unfre Namen auf die Nachwelt ju brin: gen, in der Poeffe foll ja überdies ein Troft fur alle möglichen Leiden liegen; statt uns die Saare auszurraufen, wollen wir dann Federn zerkauen, statt an unfre Brust zu schlagen und zu seufzen, Berse an den Fingern abzählen; ich habe schon einige herrliche Gestanken dazu im Ropfe, wenn mir nicht ein Sagelschlag darunter geräth, kann das eine vortrefsliche Erndte werden.

Sonst bin ich gesund, aber das Wetter wird unsangenehm, ich wollte es ware Frühling, und ich sabe Emilien wieder. — Sieh doch! und ware mit ihr verheirathet und Bater von zehn Kindern, — und, — und — ich versichere Dich, daß ich jeden Saß, den ich anfange, mit Emilien endigen möchte. — Das weiß Gott, wie das mit mir werden soll. — Mit dem neuen Jahre hoff ich, soll es besser werden, das haben wir ja nun bald, und ich wünsche Dir und mir und allen Menschen, die vom neuen Jahre etwas wissen, alles mögliche Gute.

Ob sie wohl zuweilen an mich denkt? — Ich hoffe wohl. — Wie lebst Du in London, und fahrst Du noch immer mehr fort, Dich in meine Schwester zu verlieben? — Ich mochte oft herzlich über uns Beide lachen, ich fange auch wohl zuweilen an, aber es will nicht recht gelingen. — Bald komm' ich zu Dir zuruck, dann wollen wir wechselseitig unseren kranken herzen Erleichterung schaffen.

#### 12.

### Mortimer an Karl Wilmont.

London.

Mich freut ce, daß der Ton in Deinem Briefe noch so ziemlich munter klingt; dies beweist, daß Deine Lage noch nicht so gefährlich ist, als Du sie gerne machen möchtest. Ich bin heut in großer Versuchung, sehr ernsthaft mit Dir zu sprechen; solltest Dn also vielleicht bei gar zu fröhlicher Laune sein, so lege meinen Brief so lange beizseite, bis sie vorüber ist. Doch ich weiß, daß bei Dir Lachen und Ernst seine Zeit hat, daß Du nicht zu jenen Humoristen gehörst, die nichts lieber, als den Ton ihrer eigenen Zunge hören und sich mit ihrem eigenen Gesschwäße betäuben. — Das Wetter wird sehr stürmisch, mir scheint es daher am vernünstigsten, Du kömmst bald nach London zurück, denn welches Vergnügen kannst Du ist bei Deinem Herumstreifen haben?

Lovell fångt an ein nachlässiger Briefschreiber zu wers den, er hat sehr lange nicht an Amalien geschrieben. Sie hat mir ihren Kummer darüber mit ihrer liebenss würdigen Offenherzigkeit geklagt, und ist es Leichtsinn, der Lovell abhalt, so verdient er wirklich nicht die Bes trübniß dieser schonen Seele.

Rarl, ich mache mir unendlich oft Borwurfe, daß ich sie so oft sehe, ich mache mir einen Borwurf dar; ans, daß ich durch meine Zuneigung Lovell beleidige, und dann wieder — darf er je die Sinwilligung seines Batters zu dieser Berbindung hoffen? und liebt er sie auch wirklich? Hat er sie nicht vielleicht schon vergessen? — Wenn dies der Fall ware, vielleicht daß sie dann ihre

Liebe nach und nach zu mir übertruge. - Dann, Rarl, hab' ich mir einen schonen Plan ausgedacht: glaube mir, daß man erft als hausvater ein eigentlicher Burger bie: fer Erde wird. Gie murde dann mein Beib; ich habe mir schon einen ftillen reizenden Ort ausgesucht, wo ich mich anbauen will. 3ch habe mir feinen poetischen und empfindsamen Plan entworfen, ich habe alles genau gegen: einander berechnet, ich weiß fo ziemlich, welche Freuden man von diefer Welt zu erwarten hat, und meine Fode: rungen find also nicht zu hoch gespannt; ich habe mir das Bergnugen gemacht, mir meine Ginrichtung bis auf die fleinsten Umftande auszudenfen, nur Schade, daß ich noch auf die Sauptsache fo wenig rechnen darf. Die Freuden des Bergens find gewiß die reinsten und edelften in diefer Welt, und jeder fann fie genießen, wenn er fie nur nicht felbst verachtet. - 3ch erwarte Dich also nachstene wieder in London. Lebe wohl.

#### 13.

## Der Graf Melun an Mortimer.

Paris.

Sie verließen, lieber Freund, Paris, als ich eben Unstalten zur hochzeit mit der Comtesse Blainville traf; da Sie sich stets für mein Schicksal interessirt haben, so halte ich es für meine Pflicht, Ihnen einige nähere Nachrichten von dem Erfolge dieser Narrheit zu geben.

Sie wurden ist mein haus in Paris nicht wieder fennen, fo fehr ift alles durch einander geworfen und

verandert und modernisirt; ich bin fo eingeschrantt, baß ich weniger Freiheiten babe, als meine Bebienten; alle meine vormaligen Freunde flichen mein Saus und eine Schaar von Bugvogeln gewohnt fich nach und nach berein, die von ber Freigebigkeit, ober vielmehr von ber Berfcwendung meiner Bebieterin leben; ach Mortimer, ich febe noch in meinem Alter einer brudenben Armuth entgegen. Go bart ift die Thore heit eines alten Mannes bestraft, ber nach fo vielen Jahren von Erfahrung noch die narrifche Foderung machte, ein Berg ju finden, bas ihn um fein felbstwile ten liebte. 3ch wollte die lette Periode meines lebens recht icon beschließen, ich wollte mir gleichsam so mans des verlorne Jahr juruderfaufen, und ich habe eine Bolle um mich ber versammelt. Die Comtesse bat mich durch ihre Berftellung betrogen, ich traute ihr ein Berg ju, aber fie lacht über biefen altfrantifchen Galis mathias, fie freut fich meines Rummers und municht meinen Untergang. Schon nach einigen Wochen meis ner Beirath resignirte ich auf eine eigentlich gluckliche Che, aber ich glaubte boch nicht fo vielen Rummer erdulden ju muffen. Es giebt feine Rranfung, bie ich nicht erleibe, ja man macht fich ein Bergnugen bars aus, recht offentlich ju verfahren; mein Bermogen wird auf die unsinnigste Art verschwendet, fie hat ihren erflarten Liebhaber, einen Glenden, ben fie bereichert, und der weder Bis noch Berftand hat, um andern ju gefallen. Gine Auszehrung icheint meinem Leiden ein Ende machen ju wollen, benn mit jedem Lage fuble ich mich matter. Dies ift nun ber trube Bes fcluß eines meift langweiligen Lebens, bas ich fast gang einer albernen Ronvenieng jum Opfer brachte. -

Bebauern Sie ihren Freund und gerathen Sie nie in ein Unglud, bas bem meinigen abnlich ift.

14.

# Malter Lovell an Eduard Burton.

London.

Ich schreibe Ihnen in einer großen Verlegenheit, selbst Traurigkeit, in welche mich das lange Stillschweigen meines Sohnes versest. Ich kann mir die Ursache nicht erklären, wenn er nicht gefährlich frank ist, und diese Erklärung vermehrt nur meinen Kummer. Sollte er Ihnen etwa in dieser Zeit Nachrichten von sich geges ben haben, so ersuche ich Sie um die Erfälligkeit, mir diese mitzutheilen; Sie werden dadurch den Kummer eines Vaters lindern, dem tausend Bilder, eins trüber und schrecklicher als das vorige, vor der Seele schwesben. Ich bitte Sie also, mir bald zu antworten, denn ich weiß, daß Sie stets mit meinem Sohne forresponzdirt haben; er hat vielleicht den Freund weniger als den Vater vernachlässigt.

#### 15.

# Amalie Wilmont an Emilie Burton.

London.

Was ich mache, meine liebste Freundin? Ich weiß es selbst nicht genau, ich bin nicht frank, und doch auch nicht wohl. Wenn ich zu Ihnen nach Bondly kommen VI. Band.

fonnte, murbe ich einmal wieder recht vergnügt fein, fo vergnugt, wie damals, als Lovell bei Ihnen mar. -3ch weiß nicht, wie der bofe Menfch feinen Bater und uns alle fo angftigen fann, er hat feit langer Beit nicht geschrieben, und man furchtet nun, er fei tobt. Sollte es bloge Nachlaffigfeit fein, fo mare fie unver: zeihlich. - Sagen Sie mir, mas Sie benfen, ich wollte lieber, wir fonnten fo freundschaftlich und vertraut wie chemals darüber fprechen. - Gie maren ftets fo gutig gegen mich, wir waren immer fo froh mit einander, vielleicht fonnten Gie mich ist etwas erheitern; die Munterfeit ift mir wirklich nothig, ich fuble es, wie ein beständiger Schmer; an meinem Ber: gen nagt. Mortimer thut alles mogliche, um mich vergnugt ju machen, aber wenn ich auch jumeilen lache, fo benfe ich boch indeg an Lovell, und weine innerlich, und Lovell, - Gott! wenn er tobt mare, - ober, - o meine Emilie, mas fagen Gie? Ift es moglich? Warum follten mir vom Schickfale fo große Leiden jugedacht fein, da ich nichts verbrochen habe? oder war mein Glud, maren meine hoffnungen Sunde? -

16.

## William Lovell an Rofa.

Tivoli.

Sie haben Recht, Rofa, ich fange erst ist an, Sie zu verstehn. Bas mir feit unfrer Bekanntschaft bunkel und rathselhaft mar, tritt nun wie aus einem Nebel

allgemach hervor; die Thaler, die zwischen den Bergen liegen, werden sichtbar, mein Blick umfängt die ganze Landschaft. — Ihr Geist zieht den meinigen zu sich hinüber; eben da, wo ich mich einst mit einer zu jugendlichen Boreiligkeit (ich darf es Ihnen nun wohl gestehn) über Ihnen erhaben fühlte, seh' ich mich ist um so mehr gedemuthigt.

Was machen Sie und Balder in Neapel? Seit Ihrer Abreise fuhl' ich mich hier einsam und verlass sen; es scheint, als wenn mir stets ein Freund zur Unterstüßung nothwendig ware. Kommen Sie bald zuruck!

Aber bennoch hab' ich Ihnen, nur Ihnen allein jene Gelbstftandigfeit ju danken, die mir noch vor furgem fo fremd mar. Gie haben mich aus jenen Befen hervorgehoben, die in einer bejammernemurdigen Reige heit ihr Leben nicht ju genießen magen, die fich von unaufhorlichen Zweifeln tyrannifiren laffen und wie Santalus mitten im Ueberfluffe fcmachten; oder die fich von den Schaben der lebendigen Ratur mit Berachtung hinwegwenden, um eine durre Rlippe ju bes fteigen, wo fie fich dem himmel naber dunken. Aber dort oben ftehn fie verlaffen; Felfenmande, die fein fterblicher Arm hinwegruden wird, begrangen ihre Ausficht; - um den Gottern abulich ju merden, fterben fie, ohne gelebt ju haben. — Nein, Rofa, hinweg mit biefem troftlofen Stolze! — Ich begnuge mich mit der Empfindung, ein Denich gu fein; rafch entflieht bas leben, webe bem, ber vom irdifchen Schlafe er: wacht, ohne angenehm getraumt ju haben, denn mufte und dunkel ift die Bufunft.

Seit ich an diesem Glauben hange, lacht mir der

Himmel freundlicher, jede Blume duftet mir sußer, jeder Ton klingt melodischer; die ganze Welt betrachte ich als mein Eigenthum, jede Schonheit gehort mir, indem ich sie verstehe. So muß der freie Mensch durch die Natur wandeln, ein König der Schöpfung, das edelste geschaffene Wesen, indem er am edelsten zu genießen weiß. — Ich hore auf, nach Weisheit zu ringen, der sich fein Sterblicher nahern kann, — warum läßt Sispphus seinen boshaften Stein nicht endlich liegen? Warum werden die Danaiden ihrer unglückseligen Arbeit nicht überdrüßig? — Warum schaffen sich Tausende aus dieser schonen Welt freiwillig eine Hölle?

Gonnen Sie mir diesen poetischen Enthusiasmus, benn in einer schonen Stunde schreibe ich Ihnen, in dem Garten, der schon oft die Scene unster Freuden war. Die Luft ist durch ein Gewitter abgefühlt, und die schwarzen Bolken zichn ist hinweg, ein schmaler Strahl bricht aus der Dunkelheit hervor und wirft einen rothen Streif über die grune Biese, golden stehn die Spiscen der Hügel da, wie elnsäische Inseln in einem trüben Ocean, in der Ferne wandelt ein Regenbogen durch den grunen Bald, die Natur ist wieder frisch, die Biesen duften; nur Ihre Freundschaft fehlt dem glucklichen Lovell.

#### 17.

## Rofa an William Lovell.

Reapel.

Scitdem ich Ihren Brief erhalten habe, thut es mir mehr leid als je, daß ich mit dem melancholischen Balder hicher gereift bin; ich werde fo schnell als moglich juruckfommen. Er wird mit jedem Lage finfterer und verschlossener, eine feltsame Art von Schwarmerei icheint seinen Geift in einer unaufhorlichen Spannung ju er: halten. Gie werden miffen, daß bei ihm die gewohn: lichen Berftreuungen und Freuden des Lebens übel ange: bracht find, fie dienen nur, feiner Laune einen noch finstrern Unftrich ju geben. - 3ft es nicht findisch, fich felbft und der gangen Statur deswegen gu fluchen, weil nicht alles fo ift, wie wir es mit unfern beschrankten Sinnen fordern? - Aber ich fenne auch die Reize, die diese Schwarmerei uns Anfangs gewährt, wir ahn: den eine Bertraulichkeit mit Beiftern, die uns entzuckt, die Seele badet fich im reinften Glange bes Methers und vergißt jur Erde jurudgutehren; aber die Rraft, die die Belt nach dem innern Bilde der erhitten Phantafie umwandelt, ftirbt bald, die Sinnlichkeit, (denn mas ift ein folcher Buftand anders) ift auf einen so hohen Grad exaltirt, daß sie die wirkliche Welt leer und nuchtern findet; je weniger Nahrung sie von außen erhalt, je mehr ergluht sie in sich felbst; sie erschafft fich neue Welten und laßt fie wieder unter: gehn: bis endlich der ju fehr gespannte Bogen bricht und eine vollige Schlaffheit ben Beift lahmt und uns für alle Freuden unempfänglich macht; alles verdorrt,

ein ewiger Binter umgiebt uns. Belche Gottheit foll bann ben Fruhling gurudbringen? -

Wohl Ihnen, daß Sie diesem Zustande entstohen sind! — Sie wissen es ist, welche Forderungen Sie an das Leben zu machen haben. Der Schwärmer kennt sich selbst und seine dunkeln Wünsche nicht, er verlangt Genüsse aus einer fremden Welt, Gefühle, für die er keine Sinne hat, Sonne und Mond sind ihm zu irdisch: — wir, William, wollen hier unten bleiben, nicht nach Wolken und Nebeldunsten haschen, Mond und Sterne hoch über uns sollen uns nicht kummern, — und so rasch mit dem Wagen ins Leben hinein, fort über die Berge und durch die Thäler mit den und ermüdeten Nossen, bis wir endlich angehalten werden und aussteigen mussen. — Bald bin ich wieder in Rom; leben Sie wohl.

Rosa.

18.

### Balder an William Lovell.

Meapel.

Ich versprach mir manche Freuden von dieser Reise und ist bin ich verdrußlich, daß ich Rom verlassen habe: ja fast bin ich unzufrieden, daß ich mich je über den kleisnen unbekannten Winkel meines Vaterlandes hinaus; wunschte. Der Geist durstet nach Neuem, Ein Gegen; stand soll den andern drangen, — wie suß traumt man sich die Reise durch das schone Italien, — ach und was ist es nun am Ende weiter, als das langweilige Wieder:

holen einer und eben der Sache? mas war es nun, daß ich zwischen Rom und Neapel, Berge, Meere und blauen himmel sah? — Alles gleitet vor meiner Scele kalt und freudenleer vorüber.

Warum ift doch der Mensch dazu bestimmt, feine Rube in fich felber ju finden? - 3gt denfe ich es mir fo erquidend, in einer fleinen Sutte am Saume eines einsamen Balbes ju leben, die gange Belt vergeffend und auf ewig von ihr vergeffen, nur mit der Erde befannt, fo weit mein Auge ficht, von feinem Denfchen aufgefunden, nur vom Morgenwinde und dem Gaufeln der Geftrauche begruft, - eine fleine Beerde, ein fleis nes Reld . - was braucht ber Menfch ju feinem Glucke weiter? - Und boch, wenn mich eine Gottheit nun ploblich dorthin verseste, murd' ich nicht wieder nach der Ferne jammern? Burde fich mein Blick nicht wies der wie ehemals an des Abends goldenes Gewolf hangen, um mit ihm unterzusinfen und gauberreiche, mir unbe: fannte Rluren ju besuchen? Burd' ich nicht unter ber Laft einer dumpfen Ginfamteit erliegen und nach Mit: theilung , nach liebe , nach dem Sandedruck eines Freunbes schmachten? - Das Leben liegt wie ein langer verwickelter Faden vor mir, ben auseinander gu fnupfen mich ein boshaftes Schickfal zwingt; hundertmal werf' ich tie laftige Arbeit aus der Sand, hundertmal beginn' ich fie von neuem, ohne weiter ju fommen; o wenn mich boch ein mitleidiger Schlaf überraschte! -

Ein Fieber hat mir die Reise hieher vollig verdorben, Rosa ift mir gur Laft, ich selber bin mir unerträglich.

— In der Ginsamteit, unter abentheuerlichen Phantomen, schrecklichen Gemalten meiner Phantasie und trubs seligen Ideen ift mir noch am besten, — aber wenn ich

an einen Ort komme, wo Menschen stehn und sich freuen!
— wo vielleicht Musik ist und getanzt wird! — o Wilstiam, es will mir die Seele zerschneiden. Ich darf nur einen verlornen Blick unter den jauchzenden hausen sallen lassen, und er sindet in allen sozieich die nackten Gerippe heraus, die Beute der Beruichtung. — Ich komme mir vor wie ein verlarvtes Gespenst, das ungeskannt und duster, still und verschlossen durch die Menschen hingeht: sie sind mir ein fremdes Geschlecht.

Antworte mir, wenn Du mich noch nicht gang verz geffen haft, wenn Du nicht zu jenen Menschen gehörst, die sich wie die Schnecke gang in sich selber zuruckziehn, umbekummert um das Wohl oder Weh ihres Bruders.

— Doch weiß ich nicht, daß ihr alle Egoisten seid und sein mußt?

19.

## William Lovell an Balder.

Rom.

Der Schluß Deines Briefes zwingt mich zu diefer Antewort, ob ich Dir gleich badurch unmöglich beweisen kann, daß ich nicht zu jenen Egoisten gehöre, von denen Du sprichst. Dieser Beweis durfte bei Dir schwer zu führen sein, so wie der, daß Du alles in der Welt aus einem unrichtigen Gesichtspunkte betrachtest und daher nichts als Elend und Jammer findest. Deinetwegen wunscht' ich ein tiefsinniger Philosoph zu sein, um Dich zu überzeugen. — Ich kann Dir freilich nichts sagen, was Du nicht schon eben so gut wußtest, — aber lie

ber Balber, lag doch jene Grubeleien fahren, die Dei: nen Rorper und Geift verderben; genieße und fei frob. - Das heißt, wirft Du antworten, fo viel, als wenn Du jum Blinden fagen wollteft: thue die Mugen auf und fieh! - Aber Du haft mich noch nie überführt, daß der Wille über diefen Buftand nicht alles vermochte; ich halte ihn fur feine physische Rrantheit allein, und felbst diefe mare gewiß ju beilen. - Wenn Du auf: richtig fein willft, fo wirst Du eingeftehn, daß es jene unbegreifliche heimliche Bolluft ift, die Dich unter Schau. bern und Graufen fo freundlich gruft; jene wilde Freude, jene Entzudungen des Wahnfinns, die Dich in Deinen unterirdischen Wohnungen fo fest halten. - Wenn Du dies zugiebft, fo find wir beide wenigftens gleich große Egoiften. - Aber lag diefe Genuffe der abentheuerlie chen Phantafie fahren, die Dich ju Grunde richten. febre jur Belt und ju ben Menfchen jurud, vereinige Dich mit dem bruderlichen Rreise und nimm die Blumen, die Dir die mutterliche Natur mit freundlichem Lacheln hinreicht. - D fonnt' ich ben bofen Geiff beschworen, ber in Dir wohnt, damit nach menigen Bochen der gludliche Lovell den gludlichen Balber wieder in feine Arme Schließen fonnte.

20.

### Balder an William Lovell.

Reapel.

Meine Lage hat fich feit meinem neulichen Briefe fehr geandert. Dein Fieber nimmt mit jedem Lage gu, fo wie mein Widerwille gegen die gange Belt. -Unter allen Menschen, die ich bisher habe fennen lernen, hat noch feiner meine Erwartungen befriedigt; auch über Dich, Billiam, fann ich mich mit Recht beflagen, aber boch entsprichst Du noch dem, mas ich von einem Menfchen und meinem Freunde fordre, am meiften: darum hore ist die Bitte Deines franken Freundes, und erfulle Dein halb im Scherze gegebenes Berfprechen, mich bier in Meapel zu befuchen. Muf eine munderbare Beife fuhl' ich mich einsam, ein Schatten, ein Laut fann mich er: Schrecken, die Fibern meines Rorpers ergittern bei jedem Anstoße auf eine schmerzhafte Urt; ich weiß nicht, wels ches feltsame Graufen mich umgiebt, meine Bruft ift beflemmt, wie von fremden unfichtbaren Befen umgeben fubl' ich mich furchterlich beschrankt; fomm, vielleicht fannst Du mich troften. - Wenn ich nach und nach ber Welt wie ein verdorrter Baum absterbe, fo mocht' ich gern in den Urmen eines Freundes verscheiden; wenn du der bift, fo lag mich nicht ju lange nach Deiner Gegenwart ichmachten.

Shakespeares Samlet ift meine tagliche Lekture; hier finde ich mich wieder, hier ift es gesagt, wie nuchtern, orm und unersprießlich das Leben sei, wie Wahnsinn und Bernunft in einander gehn und sich einander ver: nichten, wie der nackte Schadel endlich über sich selber

grinfet und hohnlacht, und vor aller Schonheit und Luft, von allem Ernft und aller Affektation nichts mehr als diese weiße widerwartige Rugel übrig bleibt. — O meine Phantasie sieht Gestalten! —

Oder war es mehr als Phantasie, was mich in der gestrigen Mitternacht so sehr erschreckte? — Wenn es etwas mehr ware! — Und doch kann es nicht sein. — Doch welcher Sterbliche wagt es, die Grenze zu ziehn, wo die Wirklichkeit aufhören soll? Wir vertrauen unsserm aus Staube gebildeten Gehirne zu viel, wenn wir nach eben den Maßen, die wir hier unten gebrauchen, auch eine Welt messen wollen, die mit der hiesigen keine Aehnlichkeit hat, — voll Schaam über seine Anmaßung sinkt einst der Geist vielleicht zu Boden, wenn die körperzliche Hülle von ihm genommen wird.

Es war gegen Mitternacht, mein Bedienter schlief und das Nachtlicht warf nur matte Strahlen durch das Zimmer; alles war still, eine Grille zirpte im Ramine ihre einformige Melodie ununterbrochen fort. — Ein wunderbares Ideenspiel begann in meinem Ropfe als ich zu lesen ansing.

Ich fah die abentheuerliche Nacht, den Stern oben, der durch den Wipfel eines Baumes flimmerte, große Schatten vom Pallaste her, und Lichter in der Ferne, horatio in der Spannung, der der seltsamen Erzählung seines Freundes zuhört, — und nun tritt plöglich der Geist auf, langsam und leise schwebt er her, ein schwarzier Schatten, um den ein bleicher Schimmer fließt, matt wie das blaue Licht einer auslöschenden Lampe. — Ich sühlte, wie mir ein Grauen mit kalter hand über den Nacken hinab zum Rücken suhr, die Stille um mich her ward immer todter, ich selber ging immer weiter in

meinem Innern jurud, und betrachtete in meiner inner, ften Phantafie mit grauendem Bohlbehagen die Erscheis nung, aus der umgebenden Welt verloren.

Ploglich hort' ich einen langen, leise gezogenen Schritt burch bas Jimmer, ich blickte wieder auf, — und ein Mann ging hinter mir, nach der Thur meines Schlafzimmers zu, sein Auge begegnete mir, als ich mich um: sah; ein unwillführlicher Ausruf entsuhr mir, — er ging unbefangen in mein Schlafzimmer, ich sah ganz deutlich die weißen Haare auf seinem Kopfe; der Schatzten an der Wand folgte ihm nach, auf eine fürchters liche Art verzogen. —

Es ist mir selber unbegreislich, warum ich im Ganzen so falt und fast ruhig blieb, ba ich doch einen Schauder in meinen innersten Gebeinen fühlte; in dem Entsetzen lag eine Art von wüthender Freude, ein Genuß, der vielleicht außerhalb den Grenzen des Menschen liegt. — Ich kann mir nichts Fürchterlicheres denken, als diese Erscheinung zum zweitenmale zu sehn; und doch wiederhol' ich mir vorsehlich den Schreck, das starrende Grausen dieses Augenblicks. —

Ich rief meinen Bedienten; er hatte nichts gehört, in der Kammer war keine Spur, ich hatte sogar den Schluffel noch auf dem Tische liegen, und sie war versschlossen. Ich ließ Rosa kommen, er kannte mich nicht wieder, er blieb bei mir, ich habe die ganze Nacht nicht geschlasen, stets sah ich den fremden Mann mit dem leisen bedächtlichen Schritte durch das Zimmer schleichen.

Wenn es nicht Phantasie war — und mein Bewustssein kampft gegen diese Meinung, — was war es denn?
— War dies keine Wirklichkeit, so steh' ich im Begriffe,
alle Erscheinungen der Dinge außer mir für Läuschung

meiner Sinne zu erklaren; und fallt dann nicht alles zusammen? Wunder und Alltäglichkeit? — und wer bin ich dann?

Dann sig' ich hier in einer weiten milben ausgestorbenen Lecre, bilde mir ein, einen Brief zu schreiben, an ein Wesen, das sich nur meine Phantasie erschaffen hat, — o ich muß aufhören, auf diesem Wege kann man wahnsinnig werden; — und wenn ich es wurde? Vielleicht ware dann die Schranke durchbrochen, die meinen Geist jezt noch von allem trennt, was ihm unbegreissich ist. —

#### 21.

## William Lovell an Rofa.

Rom.

Balber hat mir geschrieben und ein merkwurdiges Beisspiel gegeben, wie weit ein Mensch sich verirren könne, wenn er einer kranken Phantasie die Zügel seiner selbst überläßt. Bon Phantomen seiner Einbildungskraft ersschreckt, von einer Krankheit gelähmt, ist er jezt im Bezgriffe, an seiner eigenen Eristenz zu zweiseln; der sonz berbarste und widersinnigste Widerspruch, den sich ein moralisches Wesen nur erlauben dark.

Aber ich kenne den Gang, den die Phantasie bei Balber genommen hat; auch ich war einst dieser unsgluckseligen Stimmung nabe. Wenn es noch irgend möglich ist, Rosa, so suchen Sie ihn zu heilen, sohnen Sie ihn mit dem Leben wieder aus und schieben Sie ihm ftatt des ernsten Shakespeare den jugendlichen muthe willigen Boccaz unter; die Farben sind von dem Germalbe abgesprungen, darum sieht es so finster und widrig

aus; machen Sie die Probe, neue aufzutragen, und es wird fo hell und frifch werden, wie ehedem. — Benn er erwacht ist, wird er die Zeit bedauern, die er so unangenehm vertraumt hat.

Freilich fann ich mich nicht verburgen, ob die außern Dinge wirklich fo find, wie fie meinen Augen erscheis nen: - aber genug, daß ich felbft bin; mag alles umber da fein, auf welche Art es will, taufend Schane find über die Matur ausgestreut uns ju vergnugen, wir fonnen nicht die mahre Geftalt der Dinge erfennen, oder fonnten wir es, fo ginge vielleicht bas Bergnugen ber Sinne baruber verloren, - ich gebe alfo biefe Bahrheit auf, denn die Taufdung ift mir erfreulicher. -Bas ich felbst fur ein Befen fei, tann und will ich nicht untersuchen, meine Erifteng ift die einzige Uebers zeugung, die mir nothwendig ift, und diefe fann mir burch nichts genommen werden. - Un dies Leben bange ich alle meine Freuden und hoffnungen, - jenseits; mag es fein, wie es will, ich mag fur feinen Eraum gemiffe Gute verloren geben.

Ihr gartlicher Freund.

22.

# Rosa an William Lovell.

Meapel.

Wie sehr haben Sie in Ihrem Briefe aus meinem Bergen gesprochen! — Ach Freund, wie wenig Menschen verstehen es zu leben, sie ziehn an ihrem Dasein wie an einer Rette, und zählen muhlam und gahnend bie

Ninge bis zum letten. — Bir, Billiam, wollen an Blumen ziehen und auch noch bei der letten lacheln und uns von ihrem Dufte erquicken lassen.

Mogen die Dinge außer mir fein, wie fie wollen; ein buntes Gewuhl wird mir vorübergezogen, ich greife mit dreifter hand hinein und behalte mir, was mir ges fällt, ehe der gluckliche Augenblick vorüber ift. —

Ja, Lovell, laffen Sie uns das Leben so genießen, wie man die letten schönen Tage des Herbstes genießt; teiner kömmt zurud, man darf keinem folgenden vertrauen. Ift der nicht ein Thor, der in seinem dunkeln Zimmer sigen bleibt und Wahrscheinlichkeit und Mogelichkeit berechnet? Der Sonnenschein spielt muthwillig vor seinem Fenster, die Lerche singt durch den blauen Himmel, — aber er hort nur seine Philosophie, er sieht nur die kahlen Wände seiner engen Behausung.

Wer ift die Gestalt, die in dem frohen Taumel und in die Bugel des fliehenden Rosses fallt? — die Wahrsheit, — die Tugend: — ein Schatten, ein Nebelphanstom, bessen Schimmer mit der Sonne untergehn. — Aus dem Wege mit dem jammerlichen Bilde! Es gehört feine Kraft, nur ein gesunder Blick gehört dazu, um dieses Rahrchen zu verachten.

Ja, Lovell, ich folge diesem Gedanken weiter nach. Wohin wird er mich fuhren? — Bur größten, schönsten Freiheit, gur uneingeschrankten Willführ eines Gottes.

Alle unfre Gedanken und Borstellungen haben einen gemeinschaftlichen Quell, — die Erfahrung. In den Bahrnehmungen der Sinnenwelt liegen zugleich die Regeln meines Berstandes und die Gesetze des moralischen Menschen, die er sich durch die Bernunft giebt. — Alles aber, was die Sprache des Menschen Ordnung und

Harmonie, den Wiederschein des ewigen Geistes nennt, alles was sie von der leblosen Natur auf den geistigen Menschen überträgt; — was sind diese Worte mehr als Worte? — Unser Verstand sindet allenthalben in der Natur die Spuren des gottlichen Fingers, allenthalben Ordnung, und die Elemente freundlich nebeneinander, — er versuche es doch einmal, die Unordnung und das Chaos zu denken, oder in der Zerstörung nur den Ruin zu sinden! — Es ist ihm unmöglich. Unser Geist ist an diese Bedingung geknüpft; in unserm Gehirne regiert der Gedanke der Ordnung, und wir sinden sie auch außer uns allenthalben: ein Licht, das durch die Laterne den Kerzenschimmer in die sinstere Nacht hineinwirft.

Es ist Mitternacht und vom Thurme her schlägt es zwolfe. Wenn ich mir diese Uhr beseelt und verständig vorstelle, so mußte sie nothwendig in der Zeit, die sie nach willkuhrlichen Abtheilungen mißt, diese Abtheilungen wiederfinden, und nicht ahnden, daß es ein großer, gotte licher, ungemessener Strom ift, der vorübersauft, fühn und herrlich und auch nicht Eine Spur der fläglichen Eintheilung trägt.

Billfommen denn muftes, mildes, erfreuliches Chaos!
— Du machft mich groß und frei, wenn ich in der ges ordneten Welt nur ale ein Stlave einherschreite.

Sie sehn, Lovell, ich fange an, mit Ihnen zu phantafiren: ich hoffe aber nicht, daß meine Phantasicen so wild und ungeordnet sind, daß sie der Freund nicht verfiehen sollte. — D wenn mich nur Balder verstände oder verstehen wollte!

#### 23.

## William Lovell an Rofa.

Rom.

Nein, Rosa, Ihre Ideen sind dem Freunde nicht unverständlich. Ist es nicht endlich einmal Zeit, daß ich Sie und Ihre Meinung ganz fasse?

Freilich kann alles, was ich außer mir wahrzuneh: men glaube, nur in mir selber existiren. Meine außern Sinne modificiren die Erscheinungen, und mein innerer Sinn ordnet sie, und giebt ihnen Jusammenhang. Dies ser innere Sinn gleicht einem kunftlich geschliffenen Spiezgel, der zerstreute und unkenntliche Formen in ein geordnetes Gemälde zusammenzieht.

Geh ich nicht wie ein Nachtwandler, der mit offenen Mugen blind ift, durch dies Leben? Alles, mas mir ents gegen fommt, ift nur ein Phantom meiner innern Ginbildung, meines innerften Geiftes, der durch undurch: dringliche Schranken von der außern Welt guruckgehals ten wird. Buft und chaotisch liegt alles umber, unfenntlid und ohne Form fur ein Befen, deffen Rorper und Scele anders, ale die meinigen organifirt maren: aber mein Berftand, deffen erftes Pringip der Gedante von Ordnung, Urfach und Wirfung ift, findet alles im genauften Bufammenhange, weil er feinem Befen nach das Chaos nicht bemerten fann. Bie mit einem Baus berftabe ichlagt der Menfch in die Bufte binein und ploBlich fpringen die feint feligen Elemente gufammen, alles fließt zu einem hellen Lilde in einander, - er geht hindurch und fein Blick, der nicht gurucke fann, nimmt nicht mahr, wie sich hinter ihm alles von neuem trennt und aus einander fliegt.

Willommen, erhabenster Gedante,
Der hoch zum Gotte mich erhebt!
Es öffnet sich die dustre Schrante,
Vom Tod' genest der matte Krante
und sieht, da er zum erstenmale lebt,
Was das Gewebe seines Schickfals webt.

Die Wesen find, weil wir sie bachten, In trüber Ferne liegt bie Welt, Ge fällt in ihre bunkeln Schachten Gin Schimmer, ben wir mit uns brachten: Warum sie nicht in wilbe Trümmer fällt? Wir sind bas Schicksal, bas sie aufrecht halt!

Ich komme mir nur felbst entgegen
In einer leeren Wüstenei.
Ich lasse Welten sich bewegen,
Die Element' in Ordnung legen,
Der Wechsel kommt auf meinen Ruf herbei
und wandelt stets die alten Dinge neu.

Den bangen Ketten froh entronnen, Geh ich nun kun burchs Leben hin, Den harten Pflichten abgewonnen, Bon feigen Thoren nur ersonnen. Die Zugend ift nur, weil ich felber bin, Ein Widerschein in meinem innern Sinn.

Was fummern mich Gestalten, beren matten Lichtglanz ich selbst hervorgebracht?
Mag Tugend sich und Laster gatten!
Sie sind nur Dunst und Nebelschatten!
Das Licht aus mir fällt in die finstre Nacht,
Die Tugend ist nur, weil ich sie gedacht.

So beherrscht mein außrer Sinn die physische, mein innerer Sinn die moralische Welt. Alles unterwirft sich meiner Willtuhr, jede Erscheinung, jede Handlung kann ich nennen, wie es mir gefällt; die lebendige und lebe lose Welt hängt an den Retten, die mein Geist regiert, mein ganzes Leben ist nur ein Traum, dessen mancherlei Gestalten sich nach meinem Willen formen. Ich selbst bin das einzige Geses in der ganzen Natur, diesem Ges gehorcht alles. Ich verliere mich in eine weite, unendliche Wüsse, — ich breche ab.

#### 24.

# Willy an feinen Bruder Thomas.

Rom.

Du hast lange keinen Brief von mir bekommen, lieber Bruder, und das macht, weil ich Dir gar nichts zu fchreis ben hatte. Uns allen hier, ich meine, mir, meinem herrn und seinen Freunden, uns allen geht es hier recht wohl, außer dem herrn Balber, der in Reapel frank liegt, weil er einen Unftog vom Fieber befommen hat. erzählt sich allerhand von ihm; fo fagt man unter ans dern, er habe in manchen Stunden den Berftand gang verloren und sei gar nicht bei sich, da rede er denn wunderlich Beug durcheinander. - Wenn ich fo etwas hore, Thomas, so danke ich Gott oft recht herzinniglich, daß mir fo etwas noch nicht begegnet ift: vielleicht aber auch, Thomas, daß, um verruckt ju werden, mehr Ber: ftand dazu gehort, als wir beide haben; ich meine nam: ich, wenn man nur immer jo viel Berftand hat, als man zur hochsten Nothdurft braucht, fo fann man ihn

ohne sonderliche Muhe in Ordnung halten. Wer aber zu viel hat, dem wird das Regiment saurer, und da geht dann manchmal alles bunt über Eck. — Ich denke, es muß ohngefähr so sein, wie mit dem Gelde: wer seine Einkunfte immer in der Tasche bei sich trägt, ist meistentheils ein guter Wirth; wer aber so viel Geld hat, daß er es nicht gleich im Kopfe zusammenrechnen kann, der giebt oft so viel aus, daß er noch Schulden obendrein macht.

Der Herr Rosa will mir immer noch nicht gefallen. Er kömmt mir vor, wie ein Religionsspötter, von
denen ich schon manchmal in unserm Baterlande habe
erzählen hören; solche Leute können kein gutes Herz
haben, weil sie nicht auf die Seligkeit hoffen, und wer
darauf nicht hofft, Thomas, der hat keinen sesten
Grund', worauf er seinen Fuß segen kann, und das
hiesige Leben kommt mir doch immer nur als eine Probearbeit vom kunftigen vor; sie machen also ihre Probe
sehr slüchtig und nachlässig, und thun Gott und allen
Menschen so vielen Schabernack, als sie nur immer
können. Ich weiß nicht, Thomas, wie es diesen Leuten kunstig ergehen wird; im Himmel wurden sie doch
nur die Ruhe und Einigkeit storen; — mags sein, wie
es will, ich will nichts mit ihnen zu thun haben.

Aber der Herr Billiam laßt sich jest viel mit diesem gefährlichen Menschen ein. Sie sind jest recht vertraut und der herr William fommt mir manchmal ganz furiose vor, es ist manchmal gar nicht mehr der selbe gute herr, der er wohl vor Zeiten war. Wenn der Italianer ihn nur nicht verführt! Ich konnte mich darüber zu Tode grämen. Der ganze himmel mit aller seiner Seligkeit wurde mir kunftig nicht gefallen,

wenn ich meinen lieben herrn anderswo (Du weißt wohl, Thomas, wo ich meine) wiffen follte.

Du fiehst, lieber Bruder, daß ich jest viel an ben Tod und uber die Unfterblichfeit ber Geele denfe: das macht, weil ich jest faft beständig fo betrübte Gedanken habe, daß ich mich nicht zu laffen weiß. In allem ift mein herr William Schuld; er ift nicht mehr fo freunde lich gegen mich, wie fonft, er bekummert fich wenig um mich, ja, Thomas, er lacht mich fogar manchmal aus, ob ich boch gleich um viele Jahre alter bin, als er. Du wirft gewiß nicht fagen tonnen, daß er daran recht thut. Reulich fam mir bas Beinen in die Mugen, daß ich es nicht verstecken fonnte, und ba lachte er noch weit mehr. Dag ihm bas Gott verge: ben, fo wie ich es ihm vergeben habe. Auch ift hier feine rechte Rirche fur unfer einen, bas ift fchlimm, mein herr geht oft in die Meffe, doch hoffe ich immer noch, er thut es mehr ber Beiber megen, benn menn er gar Undacht da hatte und fatholisch murbe, nein, Thomas, das fonnt' ich nimmermehr verwinden. Und es ift ein verführerisches Befen mit dem Singfang und den prachtigen Rleidern; ja, lieber Bruder, ich habe mich wohl auch hinein verteiten laffen, und habe ein oder zweimal (erschrick nur nicht), selbst eine Urt von Undacht gefpurt. Das darf nicht wieder fommen. Gi, wenn ich meine rechtglaubige, englische Gottesfurcht nicht wieder gang heil und gesund mit mir fauruck brachte, mas murdeft Du oder jeder Chrift von mir benten muffen?

3ch will nur ju schreiben aufhoren, um Dir nur nicht noch mehr vorzuklagen. Aber ich wunschte, ich faße bei Dir in unserm frommen England; wenn es anginge, mochte ich wohl juridereisen: wie froh wollt ich Dich in meine alten Arme nehmen und mit einer Freude, wie ein kleines Kind, ausrufen: Gottlob, daß ich wieder da bin, daß ich Dich wieder habe! — Nun so lebe wohl, gebe der himmel nur, daß wir uns noch einmal wieder sehn!

25.

### Balder an William Lovell.

Meanel.

Rosa will nach Nom juruckreisen; wenn Du noch einiz ges Mitleids fähig bist, so leiste mir einige Tage über Gefellschaft. Ich bin in einer fürchterlichen Lage, meine Krankheit, (wenn ich es so nennen kann) ninmt mit jedem Tage zu, alle Freuden und hoffnungen verzlassen mich, in einem kalten Trübsinne sehe ich der Leere jedes folgenden Tages entgegen. Mein Gehirn ist wust, eine heiße Trockenheit brennt in meinem Kopfe, alles slicht, ich kann keinen Gedanken festhalten: alles saust mir vorüber, kein Lon dringt mehr in meine Seele.

Mir ist zuweilen, ale stehe ich auf bem Scheider wege, um vom Leben Abschied zu nehmen, oft ist mir sogar zu Muthe, ale wenn schon alles in einer weiten, weiten Ferne läge, wie von der Spige eines Thurmes seh ich mit trübem Auge in die Welt hinunter und vermag keinen Gegenstand deutlich zu unterscheiden. Zuweilen aber werde ich wieder zurückgerissen, meine Sinne thun sich den Eindrücken wieder auf, und die

Seele tommt ju ihrem Korper jurid. — Romm boch ju mir, William, in Deiner Gegenwart gewinne ich vielleicht eine bestimmtere Eristenz, entweder ich komme ganz wieder zu den Menschen hinüber, oder ich werde jenseits in ein dunkles, chaotisches Gebiet geschleudert, das sich dann vielleicht meinem Geiste entwickelt: daß ich dann mit der Seele einheimisch bin, wohin mir kein Gedanke der übrigen Sterblichen folgt.

Ja, Lovell, ich bin immer noch in 3meifel baruber, was aus mir werden murde, wenn die Leute mich wahnfinnig nennen; o ich fuhle es, daß ich in vies len Augenblicken diesem Buftande fo nahe bin, daß ich nur noch einen einzigen fleinen Schritt vormarts gu thun brauche, um nicht wieder guruckzukehren. brute oft mit anhaltendem Nachdenfen über mir felber; jumeilen ifte, ale riffe fich eine Spalte auf, daß ich mit meinem Blicke in mein innerstes Befen und in die Bufunft bringen fonnte; aber fie fallt wieder ju, und alles, mas ich feffeln wollte, entflicht treulos meis nen Banden. - 218 Rind ftand ich oft mit Ehrfurcht und ahndender Seele vor dem Klavier meiner Eftern und betrachtete ftumm und unverwandt den funftlich ausgeschnisten Stern des Resonanzbodens; ich fabe Schen durch ihn in die Dunkelheit hinein, weil ich mahnte, dort unten wohne der Genius des Gefanges, ber leife mit den Rlugeln raufche, wenn die Saften ans geschlagen murden. 3ch fah ihn oft in meinen Be: danken emporfteigen, wie er leife fchwebend von feinen fußen Tonen getragen wird und immer hoher und hoher fleigt und ein glangendes Bewimmel von Bar: monieen fich um ihn versammelt, dann wieder ftill und langfam in feine Liefe hinabsinft und ichweigend unten

wohnt. — Als ich alter ward, bachte ich oft mit Lacheln an diese seltsame Idee meiner Kindheit und fühlte mich, wunder wie flug! — Aber verstand ich darum die Entstehung und seltsame Wirkung der Tone?

Go fommen mir ist mehr Ibcen aus meinen fru: heften Jahren wieder; ich febe ein, bag ich ist eben fo mit ahndender, ungewiffer Scele vor dem Rathfel meiner Bestimmung und ber Beschaffenheit meines Befens fiche. - Bielleicht, daß das Rind, das im er: ften Angenblice ben lichtstrahl des Tages erblicte, flus ger ift als wir alle. Die Scele weiß noch nicht bie ihr aufgeladenen Sinne und Organe zu gebrauchen, die Erinnerung ihres vorigen Bustandes steht ihr noch gang nabe, fie tritt in eine Belt, Die fie nicht fennt und die ihrer Renntnig unwurdig ift; fie muß ihren bobern eigenthumlichen Verstand vergeffen, um muhfam in vielen Jahren in die bunte Bermifchung von Grrthumern einzulernen, die die Menschen Bers nunft nennen. - Bielleicht, daß ich wieder dabin gu: ruckfommen fann, wo ich mar, als ich geboren mard.

Bergich mir mein Geschwäß, das Dir vielleicht überdies unverständlich ift; aber fomm zu mir, fomm! o lag mich nicht vergebens bitten.

Ich habe schreckliche Traume, die mir alle Rrafte rauben, und fürchterlich ift es, daß ich auch im Bachen traume. Heere von Ungeheuern ziehn mir vorüber und grinsen mich an, wie ein heulender Bassersturz fallen Gräßlichkeiten auf mich herab und zermalmen mich. Ich schlafe nicht und kann nicht wachen; wenn ich schlafe, angstigt mich meine boshafte Phantasie, ich wache dann auf und kann nicht erwachen, sondern seine Traume fort. — heulende Orkane jagen

binter mir ber, und betauben mich mit ihrem Braufen; ich fahre erbleichend gufammen, wenn ich meine Sand aufhebe: wer ift der Fremdling, frage ich erschrocken, ber mir ben Urm jum Gruße entgegenstreckt? - 3ch greife angstlich barnach und ergreife schaubernd meine eigne, leichenfalte Sand, wie ein fremdartiges Stud, bas mir nicht jugebort. - Phantome jagen fich mir porüber, die all mein Blut in Gis verwandeln. Kurche terliche Gefichter drangen fich aus der Mauer, und wenn ich hinter mich febe, ftreckt fich mir ein fchnees bleiches Untlig entgegen, und begruft mich mit mehe muthig entfeslichem Lacheln. - Romm, William, und rette mich, - je nun, fo fomm, fomm boch! borft Du nicht bas angftliche Gefchrei Deines armen Freunbes? - Du lachft? O webe Dir und mir, wenn Du mich verspottest; bann Schicke ich Dir einft alle Gespenster ju, daß fie Dir auch den Schlaf und die Rube megqualen. - Bergieb mir, aber fomm.

Eine blinde Buth konnte mich ergreifen, wenn ich das armfelige Geschwäß der Aerzte von Fieberhiße und Parorismus hore. Die Narren! weil ihre Sinnen ersblindet und betäubt sind, so halten sie den für thöricht, der mehr sieht, als sie. — O ich hore recht gut das leise schauerliche Nauschen, von den Flügeln meines Schußgeistes, ich sehe recht gut die Hand, die mich ernst hinüberwinkt. — Lebe wohl, William! Ich folge, und werde nie zu Dir zurücksehren.

26.

## William Lovell an Eduard Burton.

Rom.

Du klagst darüber, daß ich Dir und meinem Bater in fo langer Zeit nicht geschrieben habe? Du siehst, daß ich in diesem Briefe meinen Fehler wieder gut zu machen suche; beforge die Einlage an meinen Bater.

D ja, theurer Freund, ich fürchte selbst es ist schon lange, daß ich Dir nicht geschrieben habe. Alles hier hat mich verwickelt und verstrickt, Sine Gesellschaft, Sine Zerstreuung hat mich der andern aus dem Arme genommen; ich bin in ein Labirinth hineingerathen, in welchem ich mich nur an Deiner Hand, durch Deine Hülfe wieder and Tageslicht sinden kann. O mir ist, als säß ich in eisernen Banden und träumte vergebens von Befreiung; alles umher, was ich ansehe, wird mir zu einem Geheimuisse, ganz Italien kommt mir wie ein Kerker vor, in welchem mich ein boser Därmon gesangen hält: darum will ich zu Dir, zu Dir und Amalien zurück.

Amalic! o daß ich diesen sügen Namen wieder nennen kann! — Wie geht ce ihr? Denkt sie noch an
mich? — Erinnerst Du Dich noch so oft, wie sonst,
Deines Freundes William? — O ich muß hier auf
einen Augenblick die Feder niederlegen; meine Seele
ist zu voll, meine hand zittert.

Ich fange wieder an ju schreiben, nur muß Dir bis hieher dieser Brief wie ein Rathfel vorkommen. Uch, Sduard, Deiner Freundschaft muß ich von neuem bas Bekenntniß meiner Schwäche ablegen, verzeihe mir

wiederum, denn nach jeder Probe fomme ich mit er, neuerter Liebe ju Dir jurud.

Seit Mortimers Abreise ward Rosa mein verstrauter Freund, diese Freundschaft wuchs mit jedem Tage. Unfre Seelen wurden immer inniger an einanzber geselselt, hundert neue Gedanken und Borstellungen gingen aus ihm in meinen Geist über; in kurzer Zeit war ich sein Schüler, der Schüler einer egoistischen, sinnlichen Philosophie. Er war ist meine liebste und häusigste Gesellschaft; allenthalben wo ich war, traf ich auch ihn, und allenthalben wünschte ich ihn zu treffen.

Balber war indeg in Neapel frank geworden; seine Melancholie, die durch ein Fieber verstärkt worden, artete zuweilen in vollige Berruckung aus. In dringenden Briefen bat er mich, ihn zu besuchen: ich reifte endlich ab.

3ch fand ihn entstellt, bleich, mit tiefeingefunkenen Mugen, einem irren Blicke und allen Spuren einer ges fahrlichen Geelenfrantheit. 2116 ich in fein Bimmer trat, mar fein Geift abmefend, und er erfannte mich nicht, er fampfte mit Phantomen feiner Ginbilbungse fraft, die ihn angstigten, er fah Gefpenfter um fein Bette ftehn, feine icheuen Mugen funkelten auf eine entsesliche Art, er fprach einen jufammenhangenden Unfinn, beffen feltsame und furchterliche Bilder mich oft erichrecten. - Eduard, er befchrieb in feiner Phantafie einen Alten, der vor feinem Bette ftehe, und o dente Dir mein Entfegen! - feine Befchreibung pafte Bug fur Bug auf ben furchterlichen Greis, von dem ich Dir neulich erzählt habe, der einem Portrait in unserm Sause so abnlich ift. - 3ch fab mich angste lich im Zimmer um, es war Niemand gugegen, aber

er muß ihn kennen, Sduard, — o wer weiß, wie wunderbar fich die Faben meines Schickfals in einans der fügen!

Lächle nicht über mich, Eduard; noch ehe Du biesen Brief zu Ende gelesen hast, wirst Du einsehn, daß Du feine Ursache hast. Du wirst mir Necht geben und das Grauen des Freundes mit empfinden.

Balder erregte mein tiefes Mitleid; ich betrachtete ihn, wie einen, der ohne es zu wissen, mit meinen innersten Gedanken zusammenhinge; ich konnte in der Nacht nicht schlafen, seine Beschreibung hatte das Bild jenes seltsam schrecklichen Greises wieder gar zu lebhaft in meiner Phantasie erweckt.

3ch fühlte, daß Balders Rrantheit fur mich anftel. tend fein tonnte; ich reifte alfo fcon geftern nach Rom jurud. Es war gegen Abend, als ich in die Rabe der Stadt fam, die Sonne ging fehr fcon unter, und ich ließ den Wagen fahren, um durch einen Umweg nach bem Thore ju fommen. 3ch gebe feitwarte, und entferne mich immer mehr von der großen Strafe; ploBlich feh' ich in einiger Entfernung von mir zwei Gestalten in cinem tiefen Gesprache vorübergehn, - o Eduard! und ich munichte, ber Boden mochte unter mir brechen, es mar Rofa, Rofa am Arme jenes furchterlichen Ungeheuers! jenes entfeslichen Gefpenftes, das hohl und teife hinter mir geht und fich der gaden bemeiftert hat, an denen es mein Schicksal lenft. - Es ift fein Densch, Eduard, denn fo hat noch nie ein Mensch ausgesehn, und Rofa, Rofa der Bertraute meines Bergens, bem ich meine Seele aufzubemahren gegeben hatte - an feis nem Arme! im vertrauten freundlichen Gefprache mit ibm! - Deine Licbe und mein Abscheu gehn mir Arm

in Arm vorüber und die Zukunft offnet fich mir, wie mit einem gewaltigen, Riffe, und ich sehe tief, tief hinunter nichts ale Ungluck und Graflichkeiten.

O Eduard! mer fonnte dabei falt und gelaffen bleis ben? Bon diesem Augenblicke ift mir Rosa ein fremdes Wesen geworden, Rom ift mir seitdem verhaßt, der hims mel über Italien trube und verderbenschwanger; wie ein verirrtes Kind sehn' ich mich nach meiner heimath zuruck.

Ja, Eduard, nun will ich, nun muß ich nach meis nem lieben Englande gurudfehren! 3ch muß mich von den Reffeln losmachen, die man mir anlegte, indeß ich schlief. O wie schmachte ich nach der Freude des Bies dersehens an Deiner Bruft! Gine wehmuthige Wonne macht meine Sand erzittern, wenn ich an Amalien und ihre Liebe denfe. Dit einem frifchen Glange ubergoffen, fommt mir mein funftiges Leben entgegen, ich athme frob und frei, und mein Berg fühlt fich leicht bei dies fer Aussicht. - Schicke Die Ginlage an meinen Baterund fchreibe ihm felbft einige Borte, denn er hat viel Bertrauen ju Dir; er muß mir feine Ginwilligung ju meis nem Glude geben, er muß Amaliens Sand in die meis nige legen, ach und er thut es gewiß. Bange feb' ich der Untwort entgegen, furchtsam schleicht bis dabin die Beit: ode und finfter, verworren und laftig ift mir die Gegenwart. - Wenn aber jener Sonnenftrahl, auf den ich hoffe, durch die Bermuftung bricht, - wenn ich nun bas Siegel von bem ermunschten Briefe lofe, wenn ich feinen Freund hier habe, dem ich mein Entzucken mittheilen fann, - o fo will ich weinend auf die Rnice fallen, und jenem unbefannten fernen Freunde meine findifche Freude, meine Bonnethranen jum Opfer bringen, daß er es verstattet, daß ich wieder ju meinen

frühern frommen Empfindungen zurückwandeln darf. — Beneide mich, Freund, um diesen glückseligen Augenblick meines Lebens!

Und wenn er nicht fommt! — Wenn kalte Worte meine Berzweiflung und mein Entzücken gleich stark zu Boden schlagen. — Kalte Thranen treten mir bei dem Gedanken in die Augen. — Ach, Freund, es mag ims merhin etwas Kindisches sein, manche abentheuerliche Gespenstergeschichten, die man mir in meiner Jugend erzählte, fallen mir ist täglich ein, und ich sinde immer Anwendungen darin auf mich. Kennst Du das Mährschen, in welchem ein Knabe unaufhörlich von einem gräßlichen Unholde verfolgt wird? ihm immer entslieht und von neuem in die Arme läuft?

Du hast fein Gefühl dafür, wie seltsam mir alles vorkommt; seit gestern betrachte ich jeden Gegenstand mit starren Augen, als wenn ich allenthalben ein Bunz-der erwartete: mir ist itst nichts unwahrscheinlich. Ich bin eingeschlossen, um nicht von Rosa überrascht zu werzben, ich konnte bei seinem Eintritte wie beim Anblicke eines Basilisken erschrecken.

Ich denke jest baran, wie Ferdinand, Rosas Bezbienter, seit einiger Zeit ein so geheimnistreiches Wesen hat, daß ich schon oft über ihn nachgedacht habe. Er drängt sich bei allen Gelegenheiten an mich, es scheint, als wollte er mir etwas eröffnen, wobei er doch seinen herrn fürchte. — Bohin ich sehe, reckt sich mir aus der Dunkelheit etwas entgegen: ich siehe vor einem Rathssel, dessen Sinn sich mir gewiß mit Schrecken aufthun wird. —

Es flopft jemand. — Es ist gewiß Rofa. Ich fann nicht aufmachen, ich dente recht lebhaft an Dich, um

des Grauens los ju werden, das fich ju mir hinan: schleicht. — D Freund, er ging an feinem Arme! —

Er ist fortgegangen und ich bin wieder frei. — D wenn ich doch erft wieder die Rufte meines Baterlandes begrußte! — Ich hoffe bald.

#### 27.

# William Lovell an feinen Bater. (Einlage bes vorigen Briefes.)

Rom.

Das lange Stillschweigen des Sohnes hat dem jarts lichsten Bater Kummer gemacht? — das muß nicht öfter kommen; Ihr Sohn muß nicht neuen Gram zu jenen Sorgen hinzufügen, von denen Sie gedrückt werz den. — Sie haben gefürchtet, ich hatte irgend ein Unglück erlitten? O lieber Bater, lassen Sie sich von dies sem Briefe beruhigen und beruhigen Sie dafür Ihren Sohn, der Ihnen eine Bitte vorzutragen hat, an deren Erfüllung das Glück seines Lebens hängt.

Der Gedanke, daß mein Wohl Sie unaufhörlich bekummert, macht mich heute zu einem Geständnisse dreist genug, das ich bis ist nie gewagt habe: aber ihr zartelicher Brief hat mein herz ganz eröffnet: auch keinen Bunsch, nicht einen Gedanken will ich vor Ihnen verzborgen halten.

Ich muniche nach England jurudzukommen und Sie wieder in meine Arme ju schließen: ich muniche meine Reife geendigt, von Ihren theuren Lippen muniche ich die Einwilligung zu meinem Glude zu holen.

Ich liebe, mein Bater! O wenn ich es boch ver, mochte, Ihnen alles das zu sagen, was ich Ihnen sagen mußte, um Sie von meiner Liebe zu überzeugen! Lassen Sie Ihr Herz für mich sprechen und ersparen Sie mir Worte, die doch nur Dunst und Nebel gegen das Feuer sind, das rein und hell in meiner Seele brennt. — Amalie Wilmont heißt meine Geliebte, ist beruht mein Glück auf dem Ausspruche Ihres Mun; des. O lassen Sie mich glücklich werden!

Mein Genius angftigt mich fort aus Italien, er treibt mich nach meiner heimath jurud; o um aller vaterlichen Liebe willen, nehmen Sie mich gutig auf! Ich weiß alles, was Sie gegen diese Berbindung sagen fonnten, ich habe alles lange und reislich überlegt. Sie wunschen und suchen vielleicht mein Glud auf einemandern, auf einem glanzenderen Bege; aber tehren Sie zurud, wenn sie Ihren einzigen Sohn lieben.

O Gott, mein Bater, welch ein armseliges, durftiges Gewebe ist unser Leben! Grob und ungeschieft sind alle Farben aufgetragen: alle Freuden sind nur Langer weile, die etwas weniger druckt, alles verrinnt und versstigt; wie Bettler stehn wir am Ende unsrer Wandersschaft, die unterwegs schon alle die durftigen Almosen verzehrt haben, die sie gesammelt hatten, sie sind eben so arm, als indem sie ihren Weg antraten. — Ach nur ein Gluck geleitet uns über den durren Pfad und bestreut ihn mit Blumen; alle Erscheinungen, die uns entgegeustommen, grüßen uns und gehn flüchtig vorüber; nur die Liebe allein ergreist herzlich unsre Hand, und begleiet uns treulich durch das Leben. Um dieser Liebe willen, um der Liebe willen, mit der Sie einst meine Mutter liebten, geben sie Ihre väterliche Einwilligung in mein

Blud. Glauben Gie nicht, daß es eine vorübergebenbe Thorheit ift, die mich ju diefer Bitte bewegt; an Amas liens Geele ift die Rette meines lebens und meiner Iu: gend befestigt, bas fuble ich unwidersprechlich im Inners ften meines Bergens; wenn Gie uns auseinander reißen, fo zerfchneiden Sie mein Glud, mein Leben, meine Eu-Mur in diefem Rreife find alle meine Bunfche und Gludfeligfeiten gelagert; o mein Bater, erwarmen Gie Ihr vaterliches Berg fo, daß es die Bortheile der Belt und ihre Gludeguter vergift: ich beschwore Gie, Schlagen Gie mir meine Bitte nicht ab. - Ronnten Sie fich in meinen Beift verfegen, mahrlich, Gie murs den mit gitternder Sand eilen, den Brief gu fchreiben, ber mich meiner Geligfeit verfichert; Gie murben feis nen Augenblick anftehn und fich bedenfen - benn rafch rennen die Stunden vorüber, die Bluthen der Freude verwelfen fchnell. - O nein, mein Bater, ich furchte Ihre Antwort nicht, ich habe feine Urfache, fie gu fürchten. Gie find befummert und haben ichlaflofe Rachte, weil fie mich frank glauben; o Gie werden nicht mit einem harten Rederzuge mein Unglud entscheis den. - Leben Gie wohl und gludlich! 3ch muniche diesem Briefe Flugel und dem Ihrigen die Schnelligs feit des Mindes.

# Walter Lovell an feinen Cohn Billiam.

London.

Ich habe Deinen Brief, William, zugleich mit einem andern Deines Freundes Burton erhalten. 3ch bin froh darüber, daß ich ohne Urfache befummert gemefen bin; doch, was fag' ich ohne Urfach? Soll der Leichte finn eines Sohnes bem Bater nicht eben fo viel Gram machen, als es eine Rrantheit thun wurde? Und Leichte finn, William, mar es benn boch mohl, was Dich fo lange vom Schreiben gurudhielt, und Leichtfinn, jugends licher Leichtsinn, was Dich Deinen letten Brief fcbreiben hieß. - 3ch fann mir benfen, baß Du ist ben Erftaune ten fpielft, daß Du Dich in Deiner Leidenschaft fo weit vergiffeft, Deinen Bater, deffen gartliche Liebe gegen Dich ohne Grangen ift, herabgufegen und feine Liebe Gigen, nus ju fchimpfen; aber ich vergebe Dir im Boraus, William, eben weil ich Dich liebe. Aber meine Liebe macht mich nicht blind fur Dein mahres Glud, barum fchreib' ich mit vaterlichem wohlwollenden Bergen eine abschlägige Antwort nieber.

Wenn Du Dir nur nicht anmaßen wolltest, zu bes haupten, daß Du alles reiflich erwogen hast, was ich ohngefahr gegen Deinen Antrag einzuwenden haben mochte. Daß ihr jungen Leute doch so gar leicht glaubt, die Ideen eines alten ersahrnen Mannes zu erschöpfen: ihr seht nur mit einem Blicke der Phantasie in die Bershältnisse der Welt hinein, wenn ihr glaubt, mit dem Berstande alles reissich und von allen Seiten überlegt zu haben. Du weißt nicht, was ich für Dich thun will und

jum Theil schon gethan habe; On siehst nicht die Umsstände, die sich gunstig vereinigen, um Dir die Bahn jum Glucke zu ebnen: was Dein Bater seit Jahren muhsam zusammenträgt, darfst Du nicht wie ein muths williger Knabe mit einem einzigen Steinwurse vernichten. — Nein, mein Sohn, ich kann Dir zu Deiner vorgeschlagenen Betbindung nie meine Einwilligung geben. Glaube nicht durch eine Menge von Briefen über diesen Gegenstand meine Einwilligung zu erbitten, oder zu ertroßen, ich durfte hierin mehr Standhaftigskeit besigen, als Du mir vielleicht zutraust.

Führe nicht meine Liebe zu Deiner Mutter an; ich liebte nicht thoricht, wie Du; unfre Familien waren sich gleich, an Ansehn und Bermögen; mögen diese hinder, nisse Zufall sein; meinetwegen, aber der weise Mann geht dem undurchdringlichen Zufalle aus dem Wege, da im Gegentheile das Leben des Thoren nichts als ein rast loser ohnmächtiger Kampf gegen Zufall und Nothwenz digkeit ist. Glaube mir, daß ich meine Liebe wurde zu bekämpfen gewußt haben, wenn sich die se Schwierigkeizten unsrer Berbindung in den Weg gestellt hätten. Darum solge dem Nathe und dem Beispiele Deines Baters.

Es scheint mir überhaupt, als durftest Du etwas die Bergleichung mit mir in Ansehung unfrer Liebe scheuen. Deine Mutter war die verchrungswürdigste Frau, sanst und verständig, gefühlvoll ohne Empfindelei, ein Herzschlug in ihrer Brust, wie sie nur selten auf dieser Erde gefunden werden: und Du wagst es, mit ihr Am alie Bilmont zu vergleichen? Ein Besen, dessen Gutmüthigkeit und Beichheit sie vielleicht etwas aus den ganz gewöhnlichen Frauenzimmern herausheben. — Und dann liebst Du sie auch nicht einmal wirklich! — Diese soge-

nannte Liebe ift eine leichte Rahrung Deiner Phantafie, eine fanfte Empfindfamfeit, die fich Deines Bergens bemeiftert hat und beren Urfprung Du nun in einer Liebe gegen diefes Madchen fuchft. - Glaubst Du denn wirk. lich, daß Du mit einem Bergen voll Liebe hatteft nach Stalien reifen tonnen? bis ist froh und unbefangen leben und bie Luft da einziehn, wo fie nicht athmet? - Du fiehst wenigstens, daß ich nicht die Ratte von Dir verlange, die unbesonnene Junglinge gewöhnlich ihren Batern vorwerfen; um bestomehr aber überzeuge Dich auch, daß ich in diefem Berhaltniffe richtiger und weiter febe, als Du. - Schon im erften Monate Gurer Che wurdet Ihr Euch beide getaufcht finden; man murde erstaunen, daß die Barme fo fchnell verflogen mare; ce murde eine von den gewöhnlichen Ghen werden, deren trauriges Gemalde ich nur zu oft febe, um gu mune ichen , daß es durch meinen Gohn noch einmal wieder holt murde.

Billf Du nach England zuruckfommen, so wirst Du mir viel Freude machen: ich strecke Dir die Arme entges gen, meine Kraft nimmt mit jedem Tage ab, ich werde dem Grabe zugebeugt, laß mich in Deinen Armen sters ben! — Biele neue Freunde erwarten Dich sehnsuchts, voll in London; du sollst die Lady Bentink kennen ternen; ein Frauenzimmer, deren Bortrefflichkeit allen Foderuns gen eines Mannes von Kopf und Herz entspricht; in ihrer Gesellschaft wirst Du die Bedeutung des Wortes Liebe verstehen lernen.

Ich traue Deinem guten, edlen herzen zu, daß Du biefes Briefes wegen nicht lange auf Deinen Bater gurnen wirft. —

# William Lovell an Amalie Wilmont.

Rom.

Es ift entschieden, und ich fann nun nichts weiter fagen, als: leben Gie mohl! leben Gie ewig mohl! -Im Bertrauen ju ber Liebe meines Baters hab' ich um feine Ginwilligung gebeten, - aber, - o ich mochte feis ner icharffinnigen, überweisen Untwort lachen, - aber, o nicht mahr, Gie rathen es gewiß icon, mas er geant: wortet hat? - . O Amalie, ich will nicht mehr von meis ner Liebe, meinen Soffnungen mit Ihnen fprechen, alle diefe Traume find nun ausgetraumt, und erwacht fiehn wir nun da und lacheln über die verflogenen, bunten Gemalbe. - Bergeffen Sie mich, benn ich felbft ar: beite icon baran, mich ju vergeffen. 3ch bin ausgerot: tet aus der Reihe der Glucklichen, aus dem Paradicse mit dem Worte der Willführ hinausgestoßen, und nun will ich auch das Maas meines Elendes bis oben ans fullen! - Wenn wir dem Berhangniffe jum graufamen Spiele dienen, nun fo wollen wir dem Buchtmeifter, der uns in das eherne Joch fpannt, wenigstens ein verachte liches Lächeln entgegengrinsen. - Leben Sie wohl!

Barum machen wir denn auch die lächerliche Fode; rung, glücklich zu sein? Bunderbar! — Gahnend durche Leben hinzuschlendern, mit einer Gefährtin, deren Bater genau so viele Goldstücke ausweisen kann, als der meinige, so recht gleich und gleich gesellt, dem Tode entgez genzukriechen, dies ist unfre große, ehrenvolle Bestimmung! — Sie denken, ich bin erhist und bitter. Dich bin so kalt, daß ich meinem Bater eine Abhandlung

fchreiben konnte, um zu beweisen, wie sehr er Recht hat.

— O Amalie! Soll ich benn ganz ihren Namen aus meinem armen, blutenden Herzen reißen? Soll ich auch die Wurzel meiner Seligkeit ausrotten, damit mich nie der grune Schimmer einer jungen Pflanze wieder erquiekt?

— Ich kann es nicht, und will es nicht.

Ueber die weite Entfernung hinuber reiche ich Ihnen meine gitternde Sand zum ewigen, schrecklichen Abschiede.

— Mein Bater mag es mir verzeihen, o seine Furcht ist unnug, daß ich ihn mit bettelnden Briefen belagern werde, fein Bort mehr soll er darüber horen, wie ein Diener seinem Herrn will ich ihm schreiben: ich schwöre, daß er dann meine Briefe vernunftig sindet.

Rasen mocht' ich dann wieder, wenn ich mir Ihr Bild recht lebhaft in die Seele zuruckruse! — Run gut, gut, er mag es haben! Schon seh' ich die wilden Pferde die Zügel zerreißen, rasselnd springen sie mit dem Wagen den schroffen Felsenweg hinunter, an den Klippen zersschwettert liegt das Fuhrwerk da, und er steht und beweint den Verlust. — Er hat es gewollt, es sei! —

Lebe wohl, theure Seele, unfre Wege nehmen von ist eine verschiedene Richtung: der meinige in das wild; verwachsene Dickicht des Waldes hinein, wo der Wind ans unterirdischen Kluften pfeift, und der Deine? — Ich wunsche Dir Gluck, mag er führen wohin er will!

#### Umalie Wilmont an Emilie Burton.

Bonbon.

Mein Schicksal ift entschieden! - William hat dem Bater feine Liebe entdect, und - ach, Emilie, Thranen find auf diefe Stelle hinabgefallen, die deutlich genug fprechen. - Ein falter Schauder überfallt mich, wenn ich daran benfe, daß es nun entichieden ift; ents Schieden, mas ich immer furchtete, aber das Endur, theil immer noch weit, weit, von einem Monate jum andern hinausschob. Mun ift endlich fo ploblich die Stunde hereingebrochen, die unbarmherzig alles zu Boden fchlagt und auch feiner einzigen Soffnung Raum gum Bachsen übrig laft. - Ich Emilie, Freundin! - Reinen Eroft, denn ich verstehe ihn nicht, da Sie nicht meinen Schmerz verstehn, schenken Gie mir eine Thrane und mehr will ich nicht. - Gehn Gie, daß Gie Unrecht thaten, mir zuweilen meine fchwarzen Ahndungen abzulaugnen! O meine Liebe fab uber die Bufunft hinmeg und gitterte ichon im voraus vor dem furchterlichen Schlage. -Mortimer will mich troften; ich febe fein gutes Berg und feinen guten Billen, aber ich muß boch weinen, wenn es mir einfallt, daß nun alles entichieden ift. Sch habe die gange Racht geweint; aber mas ift das nun mehr? Fodre ich benn Ihr Mitleid fur meine Ebranen? 21ch mein wundes Berg, - wie es langfam und frampfhaft emporguett, wenn ich daran bente! -Ich, mas fann mir Mitteid helfen? -

# William Lovell an Rofa.

Rom.

Ich bin falter geworden, feit einiger Beit? - Bahr, lich, lieber Freund, wenn bies mar, fo mar es nur, um defto glubender ju Ihnen gurud ju fommen. Dein, Ihre Arcundichaft ift mir noch immer eben fo theuer, ja theu, rer als chemals, laffen Sie uns nicht den Bund gerreis Ben, ben wir gefchloffen hatten.

Soch triumphirend fich ich oben, über dem leben und feinen Freuden und Leiden erhaben, ich febe mit folger Berachtung in bas Gewühl ber Belt hinab. - Ber find jene armfeligen Geschopfe, die fo fcmer und feus dend an ben Burden ber Pflichten und ber Tugenden tragen? - Meine Bruder? - Nimmermehr! - Die Billfuhr ftempelt den freien Menfchen; von allen Banben losgelaffen, raufch' ich wie ein Sturmwind babin, Balder nieberreißend und mit lautem und wildem Bes bent über die fteilen Gebirge hinfahrend. Dags hinter mir fturgen und vor mir manten, mas find mir bie Ruinen, die mich in meinem Laufe aufhalten follten?-

Fliege mit mir, Ifarus, durch die Bolfen, bruder, lich wollen wir in die Berftorung jauchgen, wenn unfer Berlangen nach Genuß nur erfattigt wird! Bir find unfre Gefengeber und unfre Unterthanen: im jugendlis chen Rausche wollen wir der Abendrothe entgegentaus

meln und in ihrem Ochimmer unterfinten. -

### Billiam Lovell an Eduard Burton.

Rom.

Ich muß Dir schreiben, Eduard, und mat' es auch nur der lieben Gewohnheit wegen. Sollte man doch fast schworen, das Leben mare bei den meisten Menschen nichts weiter, als eine Gewohnheit, so nüchtern uns befangen, so jammerlich und phlegmatisch schleppen sie sich durch die spannenlange Zeit, die ihnen vom fargen Verhängnisse gegonnt ist.

Daß mein Bater mir meine Bitte abgeschlagen hat, wirst Du wissen; eine Sache, die mir jest ganz gleich, gultig ist. Es fommt mir manchmal vor, als wurde mir überhaupt das sehr gleichgultig werden, was man im gemeinen Leben Unglück nennt. Da ich auf dieser Seite nicht mein Glück habe sinden können, muß ich es naturlicherweise auf der andern suchen. Ich will von Stufe zu Stufe klettern, um die oberste und schönste Spisse der Freude zu sinden und hoch herab auf alle Trübsale und Demüthigungen blicken, womit die Sterblichen in diesem Leben verfolgt werden. Stürz' ich schwindelnd von oben hinunter, was ist es denn mehr?

Ich stehe ist an einem Scheidewege, der manches Gehirn jum Schwindeln bringen konnte, aber ich bin fast gleichgultig geblieben. Ich fange überhaupt an, wie es mein Bater will, kalt und vernünftig zu werden; ich hoffe es am Ende wohl noch dahin zu bringen, den Enthusiasmus in meiner Brust auszuloschen, den er und auch du so oft an mir getadelt habt. —

Doch, ich wollte Dir einen sonderbaren Borfall ergah: len, der fich feltsam genug an die übrigen reiht.

Vorgestern erhielt ich von einem Unbefannten fol: gendes Billet:

Folgen Sie dem Ueberbringer, wenn Sie etwas erfahren wollen, was Ihnen aus Berordentlich wichtig sein muß.

Ich ging mit dem Unbefannten, der mich jenseits Maria Maggiore in die Einsamkeit nach Santa Ernce zu führte; in einem abgelegenen Garten trete ich in ein kleines Hänschen, das an einen alten Tempel gebaut ist; alles war still und einsam; ich öffne die Thur eines Bimmers, und ein Mädchen kömmt mir entgegen. Ich dachte ein lustiges Abentheuer zu sinden und erschraf etwas, als ich in dem Mädchen den blonden Ferdinand, den Bedienten Rosas erkannte.

Wir festen uns, ich war betreten und in Belegenheit.

Um Gotteswillen, fing sie an sehr angitlich zu sprechen, ich kann ce Ihnen nicht langer bergen, es drückt mir sonst bas Herz ab: seit bem ersten Lage, ba ich Sie kennen lernte, ward ich unwillkuhrlich zu Ihnen hin: gezogen; ich weiß manches, was Sie nahe angeht — huten Sie sich vor Rosa!

Sie fagte die letten Worte mit einer sonderbaren Besteutung; der fürchterliche Alte ging meiner Seele wieder vorüber, ein falter Schauer schlich über meinen Rücken hinab. — In demselben Augenblicke trat Rosa herein, der eben von Neapel kam. Er war anfange verlegen, mich hier zu finden, und entdeckte mir endlich das Geheimniß, das er mir schon lange habe eröffnen wollen, daß nämlich sein Bedienter Ferdinand ein

artiges Madchen fei, das er icon aus Paris mitge: nommen habe.

Seitdem habe ich das Madchen nicht wieder gefehn; die Scene hat meiner Vertraulichkeit gegen ihn Schaden gethan, und er bemerkt es recht gut. — Wir suchen oft beide zu einer Erklarung zu kommen, und brechen wieder ab. —

Suten Sie sich vor Rosa! — Bas hat man mit mir vor? — Diese Frage murde Manchen an meisner Stelle sehr beschäftigen. — Je nun, es ist ja das Spielwerk des Lebens, daß sich die Menschen betrüsgen; alles ist maskirt, um die übrige Welt zu hintersgehn, wer ohne Maske erscheint, wird ausgezischt: was ist es denn nun mehr? —

# Vicrtes Buch.

1794.

1.

# Willy an feinen Bruder Thomas.

Rom.

Gottes Segen möge zu Dir kommen, lieber Bruder, so wie er mich nun ganz verlassen hat. Wenn Du in Deinem Herzen noch an den armen Willy denkst, so bete für mich, daß ich bald unser gutes englisches User wiedersehe, und Dich mitten drinn' im schönen gottesfürchtigen Lande, wo alle Menschen meinen frommen, einfältigen Glauben haben, und die ganze Christenheit einen stillen, einträchtigen Wandel führt. Hier scheint zwar die Sonne schöner und wärmer, weil es Gottes gnädiger Wille ist, daß sie auch über die Gottelosen scheinen soll: aber nach meiner Einsicht thut er daran gar nicht ganz recht.

Du bist noch immer beim alten herrn Burton, nicht wahr, Thomas? — Der Garten in Bondly ist noch schon und frisch, und der Fischer Peter spielt noch seden Abend auf der Schalmei? — Ach mir ist, als könnt' ich Dich ist so mit Deinen übereinander: geschlagenen, krummen Beinen vor dem Thor des

Hofes sigen sehn, wo ich sonft immer ehemals saß, und den luftigen Schallmeiklang anhorte, der alle Bauern und selbst das liebe Bich frohlich machte, wenn es von der Weide gurud kam: — hier sig' ich jest in meinem kleinen, dunkeln Rammerchen, und weine, daß ich nicht bei Dir bin. Nun, Gott wird alles zum Besten lenken.

Du wirst mir abmerten, daß ich in ber Frembe gar nicht mehr fo vergnugt bin, wie ehemals; Lachen hat feine Beit und Beinen hat feine Beit. Freilich wohl! Aber es ift doch nicht recht, daß man einen alten Mann fo jur Betrubnif gwingt, ber fich megen ber Seelen anderer Menfchen abharmt, daß ihm fein Biffen Brot und fein Tropfen Bein mehr fcmedt. Bir find hier jest fo luftig, Bruder, daß wir fogar auf dem Rande von Relfen tangen und fpringen; - ich fah einmal einen Jungen, der aus purem lieben Muth: willen in einen tiefen Brunnen fiel und elendiglich erfaufen mußte. 3ch fann nicht fcwimmen, Thomas, ich bin ju alt, um jemand wieder aus bem Baffer ans Lageslicht ju giehn. Bas herr Billiam benft, fann ich nicht miffen, aber Gott mag ihm beiftehn, wenn er gang verlaffen ift.

Du wirst aus meinen Jammerliedern nicht recht flug werden können, lieber Bruder! — Ach, wohl dem Manne, dem das Etend eine wallisische Mundart spricht, und der nicht siget, wo die Spotter sigen, noch wandelt den Weg der Gottlosen, den ich jest alle Tage mit meinem Herrn gehn muß. Er ist nicht mehr ders selbe, er ist völlig ausgetauscht, er bringt sein Geld durch, als wenn er die Schapkammer hatte; — aber das Geld ist doch am Ende immer nur ein irdisches

Gut, an dem Gott keinen Wohlgefallen hat; aber seine Seele, Som, seine Seele, die er von Gott geslichen bekommen hat, und die er ihm dereinst wieder bezahlen sollte, verschwendet er auch, als wenn Seelen nur so auf allen Jahrmarkten zum Kaufe ständen. — Wenn er sich nicht bald wieder andert, wird es mit seiner Rechnung an dem großen Wechseltage übel aussssehen. Doch richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet.

Ja, Bruder, unfre heilige Schrift ist jest noch mein einziger Troft in meinen truben Jammerstunden; Du glaubst gar nicht, was für Kraft in dem Buche steckt. Ich packte es so sorgfältig mit in meinen Koffer ein, und ich sige nun oft ganze Stunden und lese so andächtig, als wenn ich bald vor Gott geführt und ein Engel aus mir gemacht werden sollte. Man kann nicht wissen, wie schnell sich manchmal etwas fügt; es ist noch nicht aller Tage Abend, und sollte ich den großen Schritt thun mussen, so denke ich in meinem Eramen nicht ganz schlecht zu bestehen.

Sage mir einmal, lieber Bruder, warum manche Menschen so dumm, und bei allem ihrem eingebildeten Berstande vor Dummheit ordentlich wie vor den Kopf geschlagen sind? daß sie die große breite Heerstraße des göttlichen Worts durchaus nicht sehn wollen, die ihnen vor den Füßen sieht, und sich lieber durch einen dichten wildverwachsenen Wald einen Weg hauen, sich immer in dem Gesträuche reißen und stechen, und sich weiß machen, sie haben die schönste Chaussee von der Welt vor sich! Mein Herr und Herr Rosa bilden sich immer ein, ich verstehe ihre hohen freigeisterischen Reden gar nicht, die sie manchmal führen, wenn ich dabei bin. —

Ach, ich verstehe alles recht gut, wie sie es gerne meinen wollen; wenn man in feinem bummen einfaltigen Bergen den Gedanken an Gott, und den Glauben an ihn so recht warm und fraftiglich fuhlt, so faßt man auch recht qut den Ginn von all den irdifchen Grrieb: rern, die in der Finsterniß mandeln, und da aus den Sanden ihre Mugen machen muffen. - - Aber wir find beffer bran, Thomas, die mir vom Berrn erleuche tet find; wir febn mit unfern eigenen Mugen, wir fub: len mit unferm eigenen Bergen, die Gott uns mit auf Die Welt gab und seinen Stempel drein fette: fie haben nachgemachte Bergen, die im Sturm und Ungewitter nicht ausdauern, die in der Sige zergeben und in der Ralte jufammenfchrumpfen; Gott hat mir einen Glauben gegeben; der fur alle Tage in der Boche aushalt, und des Sonntage ichenft er mir zuweilen noch eine fromme driftliche Erleuchtung, daß es mir wie ein Morgenroth. durch meine Scele geht, und fie wieder jung und frifch macht: nicht folde Erscheinungen, Thomas, die bei uns manche narrifche Leute haben; fo eine fanfte ftille Barme, wie das erfte Thauwetter im Fruhjahr. - Darum fonnt' ich mich auch immer noch troften, wenn bas gange Une glud nicht grade meinen herrn betrafe, den ich fo außerordentlich von ganger Seele lieb habe, daß ich fur ihnfterben fonnte, wenn es fein mußte: aber er macht fich ans diefer Liche gar nichts mehr: ich murde gegen einen. hund, ber aus meiner Sand lieber als von einem ans bern fein Studichen Brod afe, mehr Unhanglichfeit haben. Die Madden und Beiber bier mit ihrem gezierten und hochfahrenden Wefen find ihm lieber, fo ein Berr Rofg. der nicht an Gott und Emigfeit glaubt , ift fein Bergense freund, folche Beute, die ihren Berftand fur thurmgroß

halten, wenn sie den himmel mit allen seinen Sternen nicht sehen wollen, und sich einbilden, sie konnten dies alles auch so und noch bester machen, wenn sie nur Zeit und handwerkszeug hatten. Gott mag ihnen vergeben und ein Einsehn in ihre Narrheit haben; die hunde bellen den Mond an, und wenn der Mond so denkt wie ich, so nimmt er es ihnen gewiß nicht übel.

Ein Traum, fagt man freilich mohl, ift nur ein Schaum; aber ein Schiffer hat mir doch einmal ergablt, daß es auf dem Meere einen gewiffen furiofen Schaum gebe, ber ordentlich Sturm und Schiffbruch voraus pro: phezeihe! - Konnt' es benn nicht auch mit manchen Traumen diefelbe Bewandniß haben? - Go hatt' ich fcon in Franfreich einen gar bedenklichen Traum, das mals als ber gute herr Mortimer von uns wieder nach England gurudreifte. Bir alle ftanden namlich unten an einem hoben, boben Berge, ich, mein Berr, Berr Mortimer, Berr Balder und ber Italianer Rofa; oben wollten fie alle gerne hinauf, aber Berr Mortimer murde mube und fette fich unten an einer ichonen grunen Stelle nieder. Mit einemmale mar ich weg und ich fonnte gar nicht flug daraus werden, wo ich geblieben mare; die drei ubrigen gingen den Berg hinauf, und Berr Balder hatte einen fehr munderlichen Gang; als fie fast oben maren, fiel Berr Balder herunter, und aus bem Italianer mard ein gang fremder, unbefannter Best ging nun ein fcmarger, alter Pubel Mensch. bicht hinter meinem Beren, hielt immer den Ropf nahe über der Erde, und ging fo recht aufmertfam und liebe reich; Du fennst wohl die narrische Art an den Dudeln, Thomas, wenn fie fo gutraulich und gefest hinter einem bergeben. Oben ftand herr Billiam und fab fo recht

breift in ben tiefen furchterlichen Abgrund hinein, als wenn er ba in ben Steinflippen gu Saufe gehorte: ich fann es nicht leiben, Thomas, wenn ein Denfch fo recht oben auf einer Relfenflippe nicht etwas schwindlicht wird, denn es liegt in der Ratur und es ift eine Art von Frechheit, fich nicht da oben ein biechen zu furchten. Mun, wie gefagt, herr Billiam that bas gar nicht, fondern grade umgefehrt, er bucte fich noch fo recht muth: willig uber. Der Sund, der mein Gemuth haben mußte, faßte ihn beim Rockschoof, um ihn fest ju halten; Berr William fah fich fo mit feinen großen Augen um, und aab dem redlichen Dudel einen tuchtigen Stoß mit dem Rufe, daß der Sund fich jusammenfrummte, umfehrte und mit einem recht flaglichen Geminfel ben Berg bin: unter trabte, fo langfam, als wenn er gur Leiche ginge. In der Mitte fah fich der hund noch einmal um, und fo, wie ich es voraus gedacht hatte, fiel der Berr Bile liam jest ploglich in das Felsenthal hinunter.

Nun, Thomas, mocht' ich wohl ein groß Stud Geld darauf wetten, daß Niemand anders als 3ch der Pudel gewesen ift. herr Mortimer wollte auf diesen Traum damals gar nicht achten; aber er ist mir heute wieder recht lebhaft eingefallen. —

Wie gesagt, ich wollte, ich könnte nach England zur rückreisen; gebe Gott, daß sich bald dazu eine Gelegensheit sindet, denn es gefällt mir nun in den fremden Landern hier gar nicht mehr. — Bielleicht geht aber noch alles wieder gut: lebe recht wohl, lieber Bruder, und bleibe Du mein guter Freund, ich bin gewiß zeitzlebens

der Deinige.

# William Lovell an Eduard Burton.

Rom.

Dein Brief, lieber Freund, der mich troften, der mir den Bufammenhang der Dinge im mahren Gefichtepuntte zeigen follte, ift zu fpat gefommen. 3ch mar vielleicht schon ruhig, als Du die Feder ansetzteft, um mich ju Es ift fo etwas Jammerliches in allen Befummerniffen diefer Sterblichfeit, daß der Gram icon von felbst verschwindet, wenn man ihn nur genauer ins Auge faßt. Gollt' ich jammern und flagen, weil nicht ieder meiner übereilten Bunfche in Erfullung geht? Da mußt' ich mein ganges leben verflagen und ich mare ein Thor. Das Fleben ber Sterblichen Schlägt gegen bie tanben Gewolbe bes himmels, weil alles fich in einem nichtigen ichwindelnden Birfeltang breht, nach Genuffen greift, die nur der Biederschein von wirklichen Gutern find, und fo jeder fuhlt, wie ihm fein getraumtes Glud aus den Sanden entschwindet. Wer aber vorher meiß, welche Gerichte er an diefer Safel findet, der mablt flug aus, und fostet von jedem, wenn die Machbarn hungrig vom Tifche gehn, indem fic auf eine Lieblings; freise marteten, die nicht aufgetragen murbe. - Und ift es nicht fo leicht, ben Ruchenzettel von biefem Leben au erhalten?

Du wirst mir schon nach diesem Tone meines Brier fee glauben, daß ich völlig getröstet bin; ich glaube jest, oder bilde mir es ein, alle Parthien dieses Lebens über blicken zu können, daß mich keine Unlage dieses seltsam geordneten Parks überrascht, daß ich es weiß, wenn ich

burch krumme Labirinthe auf meine Fußstapfen juradzgefehrt bin, und den Zaun recht gut bemerke, der sich hinter Gebusche versteden soll. Ich bin sogar seitdem in eine muthwillige Laune gefallen, in einen gewissen humoristischen Rausch, in welchem mir die Freuden und Leiden dieses Lebens weder wunschenswurdig noch verabscheuungswerth erscheinen; es ist alles um mich her ein breiter, muhsam erfundener Scherz, der, wenn man ihn zu genau beobachtet und anatomirt, nuchtern erscheint: aber wenn man sich auf dieser Maskerade dem Lachen und der guten Laune gutwillig hingiebt, so versliegt der Spleen, und wir fühlen es, daß wir auch im Lachen weise sein können.

Ift benn überhaupt nicht alles auf diefer Erbe ein und eben daffelbe? Wir druden uns felbit die Mugen feft gu, um nur nicht diefe Bahrheit gu bemerfen, meil dadurch die Schranken einfallen, die Menschen von Men-3ch fonnte hier viel wieder ergablen. ichen trennen. was ich vordem meinem guten Mortimer nicht glanben mollte, denn bloß durch Diefen Gigenfinn unterfcheiben fich die Charaftere der Menschen; wir wurden alle einen Glauben haben, wenn wir uns nicht von Jugend auf ein Schema machten, in bas wir uns nach und nach muhfam hineintragen, das Geruft und Sparrmert eines Spftems, und daraus unfere eingebildete Wahrheit berausschreien, und bem Rachbar gegenüber nicht glauben wollen, ber in einem andern Rafig ftedt und eine andre lehre predigt. Frei fiche der fuhnere Dienfch, ohne Stangen und Latten, die ihn umgeben, in ber boben . Ratur ba, aus Baumwipfeln und Morgenroth giche er scine Philosophie, und Schreite wie ein Riese uber die Bwerge hinweg , die gleich Ameifen gwifchen feinen Rufen

kriechen und sich mit kläglicher Emsigkeit mit Sandkör: nern schleppen, um den gewaltigen Bau aufzuführen, den ein einziger Fußtritt aus seinen Wurzehn hebt.

Was wollt' ich nur mit mir selber, als ich jene Briefe an Dich und an meinen Bater schrieb, in welchen ich so siehentlich um Amalien bat? — Bin ich denn in diesem Namen, in diesem Laut eingekerkert, daß meine Seele nach ihrem Besis und nach Freiheit schmach; tet? Weiß ich doch nicht, ob ich sie durch den Besis nicht mehr verloren hatte, als jest, denn meine schonssten Gefühle können sich mit den Erinnerungen dieses Namens vermälen, ewig rein und klar kann sie mir im Herzen wohnen, da ich im Gegentheil oft genug wahrgenommen habe, daß die meisten Chen nur eine Entweihung der Liebe sind.

Freilich ift Bolluft das große Geheimnig unfere Wefens, freilich will auch die reinfte inbrunftigfte Liebe fich in diefem Brunnen fuhlen; fie foll eben fterben, damit wir fuhlen, daß wir Menfchen find, daß mir von taufchenden Phantomen erloft werden, die uns als Engels, gestalten befuchen, und boch Furien werden, wenn fie bas alangende Gewand fallen laffen. Denn fchlaft nicht bie wildefte Bergweiflung, die graflichfte Angft, der blutigfte Bag, Gelbftmord und alle Grauel im Innern Diefes Gefuhle? Ermachen, treten fie nicht hervor aus ihrem Dunkel diefe entfetlichen Geftalten, wenn ewig unber friedigt diefer Trieb des bewegten Bergens in fich felber treiset, wenn die glutaugige Giferfucht mit dem Schlan: genhaar bagmifchen heult? Dur Leichtfinn, nur bas Erkennen ber Saufchung fann und retten, und barum ift mir in diefem Ginne, in welchem ich fonft nach ber Geliebten firebte, Amalie verloren gegangen, feit ich

weiß, daß Poesie, Runft, und felbst die Andacht nur verkleidete, verhulte Wolluft ift, die von innen heraus ihren Glanz ausstrahlt und ungekannt der Menschenfinn in allen seinen Rraften zu sich ruft.

3ch muß uber mich und meinen Buftand lachen, wenn ich langer fortfahre, mir ihn beutlich ju ente wideln. - Daß wir Ginnlichfeit haben, ift feineswegs verachtlich und fann es nicht fein, - und boch ftreben wir unaufhorlich, fie und felber abzuleugnen und fie mit unferer Bernunft in eine ju fcmelgen, um nur in jedem der vorüberfliegenden Gefühle uns felbft achten gu tonnen. Denn freilich ift nichts als Sinnlichkeit bas erfte bewegende Rad in unserer Maschine, sie malgt unfer Dafein von der Stelle, und macht ce froh und lebendig; ein Bebel, ber in une hineinreicht, und mit fleinen Gewichten große Laften gieht. Alles, mas wir als Schon und Edel traumen, greift hier hinein. Ginn: lichfeit und Bolluft find der Geift der Dufit, der Dales rei und aller Runfte, alle Bunfche der Menfchen flies gen um diefen Pol, wie Duden um bas brennende Licht. Schonheitefinn und Runftgefühl find nur andere Dialette und Aussprachen, fie bezeichnen nichts weiter, als ben Trieb des Menschen jur Bolluft; an jeder reizenden Form, an jedem Bilde des Dichtere weidet fich bas trunfene Muge, die Bemalde, vor benen ber Entzuckte niederkniet, find nichts als Ginleitungen gum Ginnen: genuß, jeder Rlang, jedes ichongeworfene Gewand winkt ihn dorthin; daher find Bocca; und Arioft die groß: ten Dichter, und Titian und ber muthwillige Correggio fteben weit uber Dominichino und ben frommen Raphael.

36 halte felbst die Undacht nur fur einen abgelei:

teten Ranal des roben Sinnentriebes, der fich in taue fend mannichfaltigen Farben bricht, und auf jede Stunde unfere Lebens Ginen Runten wirft. - Da mir bie Augen nun darüber geoffnet find, will ich mich geduldigin mein Schickfal ergeben, ich darf fein Engel fein, aber ungeftort will ich als Denich babin mandeln, ich will mich huten, mir felbft um mein Dafein angstigende Schranken gu giehn. - Go ift mir ber Rame Amalie fremd geworden; war meine hohe, taumelnde, hinges gebene Liebe, etwas andere, als das rohe Streben nach ihrem Befige? ein Gefuhl, das wir uns von Jugend auf verfünfteln, und une bas fimple Gemalde unfers Lebens mit unfinnigen Arabesfen verderben. - Darum eben verachtet der Greis diese jugendlichen Aufwallungen und milden Sprunge des Gefuhle, weil er ju gut erfahren hat, wohin fich alle biefe glangende Detcore am Ende fenten; fie fallen wieder wie Rafeten gur Erde und verlofchen. - Aber diefe Greife find jugleich fur Runfte und Enthusiasmus todt, weil die Bluthe der Sinnlichkeit fur fie abgeblubt ift, die Geele ift in ihnen ausgeloschen, und fie find nur noch die matte Abbils bung eines Lebendigen.

Ich will dem Pfade folgen, der sich vor mir aus, streckt, die Freuden begegnen uns, so lange die Spigen in unsern Sinnen noch scharf sind. Das ganze Leben ist ein taumelnder Tanz; schwenkt wild den Reigen her, um, und laßt alle Instrumente noch lauter durchein, ander klingen! Laßt das bunte Gewühl nicht ermuden, damit uns nicht die Nüchternheit entgegen kömmt, die hinter den Freuden lauert, und so immer wilder und wilder im jauchzenden Schwunge, bis uns Sinne und Athem stocken, die Welt sich vor unsern Augen in Mils

lionen flimmernde Regenbogen zerspaltet, und wir wie verhannte Geifter auf sie von einem fernen Planeten hermterblicken. Gine hohe bacchantische Buth entzunde den frechen Geift, daß er nie wieder in den Armselige feiten der gewöhnlichen Welt einheimisch werde!

3.

# William Lovell an Rofa.

Rom.

Marum fcmarmen Gie fcon wieder in Meapel berum, und verlaffen Ihren Freund? - 3ch mag nicht Ihr Begleiter fein weil ich Balbern furchte, fein Unblid und feine- Art des Wahnfinns fcneiden durch mein Berg. 3ch fuble mich bier in manchen Stunden außer: ordentlich einsam, ich gebe aus, um Gie ju feben und vergeffe, daß Gie nicht in Rom find. 3ch habe fo eben einen Brief an meinen Freund Couard gefiegelt und die Ehranen fteben mir noch beiß in den Augen; alles, mas ich je empfand, fam ungestum, wie ein Balbftrom in meine Seele jurud; ich unterbruckte dies Gefühl, das immer heftiger in mir emporquoll, und schrieb endlich in einer Angft, in der ich mir felbertropte, mich einer blinden Sucht ju übertreiben ergab, mußte aber ben Brief ploblich abbrechen, weil die Thrå: nen endlich ihrer Reffeln ledig murden und ich laut Schluchzend und flagend in meinen Geffel fanf. aus den Bolfen ichwindelte ich herunter, alles, mas mich aufrecht erhielt, verließ mich treulos; - ber Menfch ift ein elendes Geschopf!

Ja das Blendwerk der sugendlichen Phantaste ift jest von meinen Augen genommen, ich habe mich über mane Empfindungen belehrt, und verachte mich jest eben da, wo ich mir einst als ein Gott erschien, — aber ach, Rosa, ich wünsche mir sest in manchen Stunden dies kindische Blendwerk zurück. Was ist aller Gemuß der Welt am Ende, und warum wollen wir die Läuschung nicht beibehalten, die uns auf jedem Felsen einen Garzten sinden läßt? —

Und ist denn meine jegige Meinung nicht vielleicht eben so wohl Sauschung, als meine vorhergehende? — Mir fällt es erst jest ein, daß beide Unsichten der Welt und ihrer Schäge einseitig find, und es sein muffen, — alles liegt dunkel und rathselhaft vor unsern Fußen; wer steht mir dafur ein, daß ich nicht einen weit größeren Irrthum gegen einen kleineren eingetauscht habe?

Als ich mich fo meiner vorigen Erifteng erinnerte, als ich alle Scenen, die mich fonft entzudten, meinen Mugen vorübergeben ließ, als ich an die Aussichten des Lebens dachte, wie fie damals vor mir lagen, - o Rofa, wie eine untergebende Sonne beschien mich ber blaffe Strahl, ohne mich ju ermarmen; es fiel eine feltsame, rathfelhafte Uhndung meine fcmanfende Secle an, ich fann Ihnen meinen Buftand unmöglich beutlich machen. - Dir mars, als fame es wie eine gottliche Offenbarung auf mich herab, es gingen die verschloffes nen Thuren in meinem Innerften auf, und ich fchaute in die feltsame verworrene Berkstatt meiner Seele. wuft und ungeordnet lag alles umber, mas ich fo fchon und zierlich aufgepactt glaubte, in allen Gedanten fand ich ungeheure Rlufte, Die ich aus trunknem Leichtfinn porher überfehen hatte, bas gange Bebaude meiner 3deen

fiel zusammen, und ich erschraf vor der leeren Ebene, die sich durch mein Gehirn ausstreckte. Nun stiegen alle Erinnerungen noch schöner und goldener in mir auf, die Bergangenheit stand noch frischer und leben, diger vor mir, und ich sah nur, wie viel ich verloren hatte, und konnte keinen Gewinn entdecken.

Ift in jeglichem Lebenslaufe nicht vielleicht eine fcone blumenreiche Stelle, aus der fich ein Bach ergießt, und bem Banderer durch fein ganges Dafein frifd und erquidend nachfolgt? Sier muß er dann anfangen, fein Glud ju grunden; Liebe, Freundschaft und Wohlwollen wandeln in diefer ichonen Gegend, und warten nur bars auf, daß er ihre Sand ergreife, um ihn gu begleiten. Wenn num der Mensch hindurch geht und nicht auf den Gefang der Bogel horcht, die ihn anrufen, daß er hier verweilen folle, - menn er wie ein nuchterner Eraumer einen oden Pfad sucht, und der Quelle vorübergeht, wenn ihm liebe und Freundschaft, alle garten Empfindungen vergebens nachwinken, und er lieber nach bem Gefrachze des heifern Raben hinhorcht, - ach, fo vers liert er fich endlich in Buften von Sand, in verdorrte Gegenden des Balbes; alles hinter ihm ift jugefallen, und er fann ben Rudweg nicht entdecken; er ermacht endlich, und fuhlt die Ginsamfeit um fich ber. - -

Lieber Nosa, was sagen Sie zu diesem Briefe und zu Ihrem Freunde? — so weit hatte ich geschrieben, als ich unwillig die Feder niederwarf, und im rothen Abendschein durch die Straßen ging. Bald floß mein Blut schneller durch meine Abern, als mir so manche von den bekannten Gesichtern begegneten, als ich unfre Donna Bianka an ihrem Fenster sah. Die Einsamfeit, die engen Bande sind es, die uns verdrüßlich und

melancholifch machen; mit ber freieren Luft athinet ber, Menfch eine freiere Seele ein, und fuhlt fich wie ber Mbler, ber fich mit regerem Rlugelfchlag über bie finftern Bolfen binaushebt. - 3ch fomme jest eben von der. iconen Bianta gurud, und mein Brief ift mir unverftanblich. 3ch bin oft barauf gefallen, bag man nur immer suchen follte, recht viele Menfchen und ihre Gemutheart und Anficht der Dinge fennen ju lernen, wir verlieren une fonft gar ju leicht in flagliche Eraus mereien: aber jedes neue Geficht und jedes fremde Wort eroffnet une die Augen uber unfre Brrthumer. 3ch fann oft einem einfaltigen Menfchen wie einem Orafel guboren, weil er mich burch feine Reden in einen gang neuen Gefichtepunkt ftellt, weil ich mich fo in ibn bin: eindenfen fann, und dabei jugleich meine eigene Gemuthes ffimmung vergleiche, daß ich felbit in feinem einfaltige ften Gefdmas einen tiefen gebantenreichen Ginn ents Bei Beibern vorzüglich habe ich aus jedem bede. gefprochenen Borte, felbft aus dem unbedeutenoften, etmas gelernt.

Bianka läßt grußen; sie ist ein liebenswurdiges Geschopf. Wir sprachen heute lange darüber, wie ich sie jurft durch Sie hatte kennen lernen; ich sinde sie jest noch schoner als damals, ihr großes feuriges Auge hat einen Strahl in seiner Erwalt, der bis ins Innerste des Herzens dringt, sie hat alle meine Sinne in Aufrruhr gesetzt, und ich habe sie verlassen, auf die schönste glucklichste Art beruhigt.

3ch werde von ihr und von Ihnen traumen; ant-

4

# Rofa an William Lobell.

Reapel.

The Brief hat mich febr amufirt, lieber Freund; a macht fo ein mahres Gemalde bes Menfchen aus, daß ich ihn oft gelesen habe. - Borguglich luftig ift bie Schwermuth, mit der er anhebt; und der Uebergang aus diefem Adagio in bas gesette und feste Andante ift fo überraschend und doch so naturlich, daß mir alles fo beutlich mar, als hatte ich es felbft gefchrieben. 3ch bente, Gie merben noch ofter abnliche Erfahrungen an fich machen, und die Rlagen werben fich, wenn Sie fonft wollen, eben fo falt und philosophisch fchließen, wie diefer Brief es thut. Es ift leider eben fo demite. thigend als mahr, daß bei Ihrer Melancholie nicht bie philosophische, sondern die medicinische Untersuchung die richtigere mar. Bianta hat fie von einer Kranfheit geheilt, die fein Beifer, fein Dichter, fein Spagiere gang, fein Gemalbe, feine Dufit heilen fonnte.

Die klemmende unbekannte Schnsucht, die so oft den Busen des Junglings und des aufkeimenden Madechens zusammenzieht, was ist sie anders, als das Borgefühl der Liebe? Und was ist die Liebe mit allen ihren frohlichen Quaalen und ihren peinigenden Freuden weiter, als das Orangen nach dem Genusse, dem Ziele, nach welchem jeder rennt, ohne es zu glauben? Meinen Sie nicht, daß wenn man den Petrarka in seine Mutter: sprache übersetze, seine langweiligen Gedichte die lustigste Lekture von der Welt sein mußten?

Grufen Sic Bianka von mir und weihen Sie ihr

eine Ihrer feurigsten Oben, benn sie hat es um Sie verdient. Diese Madchen verdienen nicht nur mit dem Rosenkranze der Liebe, sondern auch mit der eichenlaubigen Burgerkrone geschmuckt zu werden. Dante war gewiß eben so enthaltsam, als Sie, sonst hatte er sein finsteres Gedicht nicht geschrieben, an dessen Eristenz wir nichts gewonnen haben: folgen Sie meinem Nathe, denn nur der Phlegmatische wird nicht bei einer ahne lichen Art zu leben dufter und melancholisch.

Ich febe die Gegenden um Reapel und die Dad. den ber Stadt mehr, ale ben finftern Balber, ber wie eine Dumie in einer Ratafombe in feinem Bimmer liegt, und felbft das Licht der Sonne verachtet, weil es ihm ein Bild ber Frohlichkeit ift. - 3ch mochte, wenn ich ein Dichter mare, nichts als lachende Satyren fchreis ben, ohne Bitterfeit und ichiefe Spigen; wenn man Die Menschen genauer anfieht, fo giebt es feinen, ben man bemitleiden fann, fie erfchuttern nur das 3merge fell und die Thranen find bei den Menfchen nur eine andre Art ju lachen, eben fo wolluftig, ohne traurig ju machen. Beides Schwache, aber liebensmurdige Schwäche ber Duskeln, ein Rrampf, ohne ben bie Gefichter gang ihre Mannichfaltigfeit verlieren murden. Ihr Chaffpear hat nie fo etwas mahres gefagt, als wenn er ben Duct jum Oberon fagen lagt:

Lord, what fools these mortals be!

Lefen Sie die Stelle und den ganzen Zusammenhang im Mid summer — nights dream, fie ift der befte Kommentar über meine Meinung.

### Balder an William Lovell.

Deapel.

Ich will Borte schreiben, William, Borte, — das, was die Menschen sagen und benken, Freundschaft und Haß, Unsterblichkeit und Tod — sind auch nur Worte. — Wir leben jeder einsam für sich, und keiner vernimmt ben andern, antwortet aber wieder Zeichen aus sich hers aus, die der Fragende eben so wenig versteht; — aber so wie unser ganzes Leben ein unnüges Treiben und Orängen ist, das elendeste und verächtlichste Possenspiel, ohne Sinn und Bedeutung, so will ich Dir in einer schwermuthig lustigen Stimmung einen Brief schreiben, über den Du lachen sollst.

Ich weiß selbst nicht, warum ich schreibe, — aber eben so wenig weiß ich, warum ich Athem schopfe. — Es ist alles nur um die Zeit auszusüllen und etwas zu thun, die elende Sucht, das Leben mit sogenannten Geschäften auszusüllen, — Länder erobern, Menschen bekehren, oder Seisenblasen machen, eine Sucht, die bei der Geburt unserer Seele eingeimpft ist — denn sonst wurde schon der Knabe die Augen zumachen, sich vom langweiligen Schauspiel entsernen und sterben; diese Wuth also etwas zu thun, macht, daß ich Papier und Feder nehme, und Gedanken schreiben will, — das unfinnigste, was der Mensch sich vorsetzen kann.

Ich wette, Du lachst schon jest, so wie ich über ben Anfang meines Briefes gelacht habe, daß mich die Bruft schmerzt. — Du liesest den gangen Brief namlich nun aus Dir heraus, und ich schreibe dir im Grunde

teinen Buchstaben. Aber mags sein. Bin ich boch auch wohl ehedem ein Thor gewesen, ganze Bucher mit Bergnügen durchzulesen, und mir einzubilden, daß ich den Geist des Berfassers dicht vor meinen Augen habe. Rein Bedienter ist gutwillig genug und so geschäftig, mir Papier, Dinte, Feder und alles übrige zu besorgen, als wenn von diesem meinem Schreiben das heil ganzer Länder abhinge. Daß es noch Menschen giebt, die das, was man Geschäfte nennt, ernsthaft treiben konnen, ist das wunderbarste in der Welt: — oder, ob sie noch gar nicht darauf gefallen sind, sich selbst und andre näher zu betrachten, wie lächerlich, possenhaft und weis nerlich alles, alles, selbst Sterben und Berwesen ist? —

Manche von den Menschen, die mich besuchen, geben sich viele Muhe, sich zu meinem franken Berstande herzabzulassen, wenn sie von ihren wichtigen Armseligkeiten sprechen. Sie glauben, ich verstehe sie nicht, wenn ich über dem dustern Abgrunde meiner Seele brute, und seinen mir dann auf eine ekelhafte Art ihre Zwergger danken auseinander. Ich hore sie in meiner Spannung zuweilen wie aus einer tiefen Ferne in meine Seele hineinreden, wie ein unartikulirter Bassersall, der gegen die Ufer schlägt, ich antworte ihnen mit Worten, ohne sie zu überlegen, und sie verlassen mich mit tiesem Bedauern und halten mich für hochst unglückselig, weil ich ihre tiese Ideen nicht verstehe.

Neulich war ich in einer Gefellschaft von einigen Menschen, die sich untereinander Freunde nannten. Es waren Kunftler, und zwei darunter hielten sich fur Dicheter. Man hatte mich aus Mitleid gebeten, um mich zu zerstreuen und meinen truben Geist aufzuheitern. Ich saß wie eine Statue unter ihnen, und horte dabei jedes

Wort, das fie fprachen. Man machte fich gegenseitige Romplimente, einer fprach von ben ungeheuern Salen: ten des andern, ließ aber dabei doch feinen Reid giem: lich deutlich hervorblicken. Der eine fprach von feinen Idullen, die einer feiner Reinde in einer gelehrten Schrift heruntergesett habe, weil er ihm feinen großen Ruhm beneide ; er bat ben andern Dichter, eine Satyre auf diefe Burudfegung ju fchreiben, und man fprach mit einem Gifer und Reuer von der gangen Rinderei, als wenn das Bohl der Belt darauf beruhe. Der Dichter fprach immer langfam und accentuirte jedes Bort hart und feierlich; der andere bildete fich wieder ein, lebhafter ju fein, und fchrie und fprach fchneller, jeder hielt es fur nothwendig, irgend etwas Charafteris ftisches an fich zu haben, damit nicht die großen- Gees len fo leicht mit einander verwechselt murben. 26 bas Braufen von Duhlradern ift verftandiger und angeneh: mer als das Rlappern ber menschlichen Rinnbacten; der Menfch fteht unter dem Affen, eben deswegen, weil er die Sprache hat, benn fie ift die flaglichfte und unfinnigste Spielerei: mir gingen hundert wilde Gedanken mit harten Tritten durch den Ropf, alle diefe Menfchen murden ploglich fo weit von mir meg: gerudt, daß ich fie nur noch wie Larven in einem fernen Rebel bammern fah, daß ich ihr Gefreisch wie Sumfen von Grillen borte; ich fand in einer fernen Belt und gebot herrschend uber die niedrigen Schmage thiere, tief unter mir. - Ich ward begeiftert und Rand prophetisch auf, und rief den Fleischmaffen gu: D ihr Armfeligen! - ihr Berblendeten! - Derft ihr benn nicht auf eure Richtigfeit und bedenft nicht, was ihr feid? - Rlumpen von todter Erde, die uber

furgem wieder in Stanb verweben; beren Undenten wie Schatten von Wolfen vorüber fliegen, - euer Leben fahrt wie ein Rauch babin und euer Rubm ift eine halbe Stunde, in ber ein mußiger Schmaber von euch fpricht und ench verachtet. Und ihr ficht, als wenn ihr Erbe und himmel beherrichtet; bu haltft bich fur Gott und beteft bich felber an, weil bu fammer. liche Berfe gezimmert haft! - 3hr werbet fterben, fterben: - bie Bermefung empfangt euch und fragt nicht nach eurem überirdifchen Genie! Die Sunde muhe len einst eure Gebeine aus, und fragen nicht barnach, ob bas derfelbe Ropf mar, ber einft Stangen fchrieb! - O Gitelfeit, bu nichtswurdigfter Theil bes Den, fchen! - Thiere und Baume find in ihrer Unschuld verehrungswurdiger, als die verachtliche Sammlung von Staub, Die mir Menich nennen!

Ich fann mich nicht erinnern, was ich ohngefahr weiter gesagt haben mag; aber ich verachtete sie so tief, daß ich sie mit den Fußen hatte zertreten konnen, daß ich es fur eine Wohlthat an ihnen selbst hielt, sie zu vernichten. — Als ich zum gewöhnlichen Leben zuruckstehrte, fand ich mich von ihren Armen fest gehalten, man hatte meine Wuth gefürchtet, und man schaffte den überlästigen Redner nach Hause.

Konnt' ich nur Worte finden, um die Berachtung ju bezeichnen, in der mir alles erscheint, was De n sch heißt! — mein Arzt ist sehr fur meine Gesundheit besorgt, weil es sein Gewerbe mit sich bringt. Wenn ich nicht gern vom Wetter mit ihm spreche, findet er meine Umstände bedenklicher, will es mich aber nie merken lassen, daß er mich fur wahnsinnig erklart. Er giebt mir viele kuhlende Mittel, und behandelt mich wie eine todte

Maschine, ob er mir gleich selber so erscheint. Er schüttelt zu allen meinen verwirrten Gedanken den Ropf, weil er sie nicht in seinen Buchern gefunden hat, und im Grunde bin ich wahnsinnig, weil ich nicht dumm und phlegmatisch bin. Daß Gewohnheit und Dummsheit die Menschen so wie ein dicker Nebel umgeben kann, aus dem sie nie herauszuschreiten vermögen! Lag es nicht von Jugend auf wie eine Gewitterwolke in mir, die ich mir selbst mit Armseligkeiten verdeckte, und mir log, ich sei froh? Kundigte sich nicht oft der innerste dunkle Genius durch einen Ton an, dem ich eigensinnig mein Ohr verstopfte? — Ich verstelle mich nicht mehr und bin wahn sinnig! — Wie vernünftig die Menschen doch sind!

Dich muß fort, fort, ich will in wilden Balbern die Seelen suchen, die mich mehr verstehn, ich will Kinder erziehn, die mit mir sympathisiren: es ist nur nicht Mode so zu denken, wie ich, weil es nicht eine träglich ist.

Ich spiele mit den Menschen, die zu mir kommen, wie mit bunten Bildern. Ich gab mir neulich die Muhe, mich zu dem dummen Geschwäße meines Arztes herunter zu lassen; wir sprachen über Stadtneuigkeiten, über Anekdoten, die er ungemein lächerlich fand; ich lieh ihm meine Zunge zum Dreinklingen und er fand, daß ich mich ungemein bessere. Mit Selbstzufriedenheit verzließ er mich, und ich konnt' es nicht unterlassen, ihm nach unfrer feierlichen Unterhaltung ein so lautes Gerlächter nachzuschicken, daß er sich erblassend umsah, und wieder alle Hoffnung verloren gab.

3ch habe ehedem einen Menschen gekannt, ber tqub, ftumm und blind mar. Reine Seele schien sich in ibm

ju offenbaren, und er war vielleicht der Beiseste unter ben Sterblichen.

Rosa halt sich fur sehr flug, und sieht mich immer mit Mitleid an, und ich mochte nicht er sein; ein Narr, den jeder Blick eines Madchens entzuckt, der immer, wenn er spricht, Spigramme drechselt und seine Worte nur für ein dankbares Lächeln verkauft; dessen Lebenslauf kleine Zirkel sind, die er unaufhörlich von neuem durchläuft. Wenn er stirbt, wird ihm die Schaam gewiß am meisten weh thun, daß er ordentlich verwesen muß.

Ich wohne jest in einem Garten vor dem Thore. Wie auf der See treiben meine Gedanken ungestüm hin und wieder, ich fürchte mich vor dem blauen ges wölbten himmel über mir, der dort gebogen wie ein Schild über der Erde steht, unter welchem wir Gewurme wie gesangene Mücken sumsen, und nichts sehen und nichts kennen und fühlen. — Ich mag auch gar nichts mehr denken und ersinnen. — Es geht ein Sturm durch die Wolbung und die fernen Wälder zittern rauschend, die See fürchtet sich und murmelt leise und verdrossen, es donnert fern ab im himmel, als wenn ein Gewitter zurecht gelegt wird, und der Werkmeister unachtsam den Donner zu früh aus der Hand fallen läßt. — —

Ich schreibe beim heftigsten Gewitter. — Es brauft mit hagel und Regengussen und ber Sturmwind und Donner stimmen sich, und einer singt dem andern ben tobenden Wechselgesang nach. Wie flichende heere jagen Bolken Wolfen, und die Sonne flimmert bleich auf fernen Inseln, die ganz weit weg wie goldene Kinder, jahre in der Sturmfinsterniß dastehen; das Meer schlägt

hohe Wogen und donnert in seinem eigenthumlichen Son.

— Ich lache und munsche das Wetter immer lauter und lauter, und schreie dazwischen und schelte den Donner furchtsam: — brause du und sturme wirbelnd, und reiße die Erde und ihre Gebilde zusammen, damit ein andres Geschlecht aus ihren Ruinen hervorgehe!! —

Die Alltäglichkeit kommt wieder, und das Wetter fliegt weiter. Bie eine reisende Komdbiantentruppe spielen die Wolken in einer andern Gegend nun das selbe Schauspiel; dort zittern andre Menschen jest, wie vor kurzem hier viele bebten, — und alles verfliegt und verschwindet und kehrt wieder, ohne Absicht und Zussammenhang —

3ch furchte mich bes Nachts nicht mehr. - 21s ich neulich allein um Mitternacht in meinem Bimmer fand und aus dem Fenfter den Bug der truben Bolfen fah, und mir alles wie Menschengedanken und Empfindun: gen am himmel dahingog, als ich fichtbarlich in Dunftgestalt manche Erinnerung vor mir fliegen fab, - und ich zu ruhen und zu fterben munichte, - da brehte ich mich plotlich leife um, wie wenn mich ein Wind ans ders ftellte. Und alle meine Borfahren fagen ftill und in Manteln eingehullt an meinem Tifche, fie bemerften mich nicht und agen mit den nackten Gebiffen von den Speifen, heimlich rectten fie die durren Sodtenarme aus ben ichmargen Gemandern hervor, um fein Gerausch gu machen, und nickten gegenseitig mit den Schadeln. fannte fie alle, aber ich weiß nicht woran. Als ich meis nen Bater bemerkte und daran dachte, wie vielen Rum: mer, wie vielen Berdruß ich ihm gemacht hatte, mußte ich weinen, daß er jest so abgeharmt und jammerlich aussah, und verschamt bas nadte Berippe mehr verdedte

als die andern. Sie horten mich schluchzen und gingen still, wie mit bosem Gewissen zur Thur hinaus, aber boch so langsam und geset, daß sie glauben mußten, ich hatte sie nicht bemerkt. — Wenn wir ohne Schauber unter unsern Mobeln sigen, warum wollen wir uns benn vor Lodtengerippen furchten? Aus den Knochen der Thiere arbeiten sich die Menschen Puß heraus, und entsetzen sich vor den naher verwandten Gebeinen.

Ich durchstrich noch in derselben Mitternacht das todte Gesilde, und rief alle Gespenster herbei und gab ihnen Gewalt über mich. Ich rief es in alle Winde, aber ich ward nicht gehort. — Die Glocken schlugen aus der Ferne, und sprachen so langsam und seierlich wie betende Priester; Balber und Winde sangen Grabgesang, und prophezeihten allem, was da lebt, den unausbleiblischen Tod, aber alle Geschöpfe schliesen sest und hörten nichts davon, der Mond sah weinend in die verschleierte Welt hincin; — es giebt nichts mehr, das mich entsest; und das macht mich betrübt. Der menschliche Geist fann alle Ideen sehr schnell erschöpfen, weil er nur wenige fassen kann. Er hat wie ein Monochord nur sehr wenige Tone.

Lebe wohl, wenn es in dieser Welt möglich ift; sei recht glucklich, mag ich nicht hinzusugen, weil es kein Gluck giebt, als zu sterben, und ich weiß, daß du den Tod fürchtest. — Ich habe schon oft heimliche Berwünsschungen ausgestoßen und gräßliche Sprüche versucht, um die Gegenstände um mich her in andre zu verwandeln. Aber noch hat sich mir kein Geheimniß enthüllt, noch hat die Natur nicht meinen Bezauberungen geantwortet: es ist gräßlich, nichts mehr zu lernen, und keine neue

Erfahrung zu machen, ich muß fort, — in die Bilbs niffe ber Uppenninen und Pyrenden hinein, — ober einen noch furgern Beg in bas falte murmervolle Grab.

6.

### William Lovell an Rosa.

Dtom.

Die kleinen Bitterkeiten in Ihrem Briefe habe ich recht gut verstanden, und ich gebe au, daß Sie im Ganzen Recht haben mogen. Der Scherz eines Freundes kann auf keine Beise beleibigen.

Balber hat mitten in den Ausbruchen seines Bahnsinns einen Brief an mich geschrieben, in dem mir manche Ideen dunkel sind; er ist entweder seiner Beilung nahe, oder gefährlicher krant als je. Bas ich in seinem Briefe verstanden habe, hat mich betrubt. Lassen Sie doch ja etwas Acht auf ihn geben, er scheint die Idee zu haben, sich von Neapel zu entfernen. Er gewinnt freilich wenig, wenn man ihm das Leben erhalt, aber es sollte mir leid um ihn thun, wenn er ganz zu Grunde ginge. 7.

## Rofa an William Lovell.

Reapel.

Balber ist fort, Niemand weiß wohin. Ob er entsto: hen ist, ob er sich ermordet hat, alles ist ungewiß. — Er ist in den letten Tagen zuweilen bis auf die hochste Stufe der Raserei gekommen; in einer Gesellschaft von Fremden hat er neulich alle mit den verächtlichsten Reden beschimpft, geschmäht und endlich bewußtlos mit dem Wesser nach ihnen gestochen. — Er ist zu beklagen, sein Tod wäre Gewinn für ihn. — Grüßen Sie Bianka und ihre übrigen schonen Freundinnen von mir, nur keine von den sproden Tugendhaften, die uns so oft zur Last gefallen sind. Leben Sie recht wohl, und suchen Sie den Unglücklichen zu vergessen.

8.

### Karl Wilmont an Mortimer.

Bondln.

Du wunderst Dich gewiß über diesen Brief, besonders wenn du bemerkst, von wo er datirt ist. Wundre ich mich doch selbst darüber, ich kann es Dir also nicht übel nehmen. Du hast mich nun gewiß spätestens in diesen Tagen in London vermuthet; auch ich selbst war sest überzeugt, daß ich morgen dort sein wurde, und nun sig' ich ploglich hier auf Burtons Gut und fange einen Brief an Dich an, der eine Entschuldigung, Er-

jahlung, wie es gekommen, und das Berfprechen, daß Du mich uun ehestens fehen wirft, enthalten foll.

Die Entschuldigung, Mortimer, magst Du mir erlaft sen. — In Glasgow faß ich wochenlang in dem hause eines alten Onkels, ohne zu wissen, wie ich die Zeit hindringen sollte. — Wie wir uns verändert haben! Ich dachte unaushdrlich an Emilien und an die Zukunft. Man wollte mich gern lustig haben, aber ich hatte alle Elektricität verloren, und war dumm und gefühllos; selbst der Wein konnte nur auf einzelne Minuten meine frohe Laune zurückbringen.

Langeweile ift gewiß die Quaal der Bolle, denn bis jest habe ich feine großere fennen gelernt; Die Schmergen des Rorpers und der Seele beschäftigen doch den Geift, der Ungludliche bringt doch die Zeit mit Rlagen hinmeg, und unter dem Gewuhl fturmender Ideen verfliegen die Stunden ichnell und unbemerkt: aber fo wie ich dafigen und die Ragel betrachten, im Bimmer auf und nieder gehn, um fich wieder hinzusegen, die Augens braunen reiben, um fich auf irgend etwas zu befinnen, man weiß felbst nicht worauf; dann wieder einmal aus dem Fenfter ju feben, um fich nachher jur Abwechselung aufe Copha werfen ju tonnen, - ach, Mortimer, nenne mir eine Pein, die diesem Rrebse gleich fame, der nach und nach die Zeit verzehrt, und wo man Minute vor Minute mift, wo die Tage fo lang und der Stunden fo viel find, und man dann noch nach einem Monate überrascht ausruft: mein Gott, wie fluchtig ift die Beit! Bo find denn diefe vier Bochen geblieben?

Oft årgerte ich mich, daß ich noch in Schottland war, und machte doch nicht die fleinsten Unstalten gur Abreise; ich fuhrte mit meinen Berwandten das elendeste

und plattefte leben von ber Belt; ein Biehvertaufer ge: nießt es auf eine gesundere Urt; ja ein Denfch, ber mit einem armseligen Schattenspiel von einem Dorfe jum andern mandert und in jedem feine clenden Spage mie: berholt, beschäftigt fich geiftreicher, ale ich in diefer gangen unermeglich langen Zeit gethan habe. Dein Blut war fo trage und phlegmatisch, daß ich mandymal meine Finger gegen die Tifchede fchlug, um mir nur Schmer; ju machen, mich ju årgern und ju erhigen, benn nichts ift widriger, als wenn in ber Sanduhr unfere Rorpers fo recht gemach ein Eropfen nach bem andern langfam und gogernd unfer leben abmift, je mehr die Strome bes Bluts durcheinander rauschen, und freilich die Daschine etwas mehr abnugen, um fo heller und deutlicher lebt ber Mensch - 3ch munschte oft in Glasgow mit Gehn: fucht, daß ein Gegant oder Schlagerei auf der Gaffe vorfallen mochte, bamit ich nur etwas hatte, wofur ich mich intereffiren fonnte; es ward mir am Ende wichtig, wenn der dice Mann im benachbarten Saufe einen andern Rock als gewöhnlich trug. 3ch fchame mich noch jest diefes Lebens, fo quaalvoll und langfam, fo fcbleichend und doch fo ohne Rube, wie eine Schnecke leben muß, die bei ihren Wanderungen ihr Schaalenhaus verloren hat, und es im beißen Sonnenschein wieder fucht.

Endlich dacht' ich an dich und an London, an die Berstreuungen dort, an alle die philosophischen Gespräche, die wir mit einander führen könnten: ich unterdrückte es gewaltsam, wenn mir auch diese Aussicht manchmal langweilig vorkommen wollte. Ich entschloß mich kurz, nahm von allen meinen Freunden und Bekannten zarblichen Abschied, setzte mich zu Pferde, und ritt mit frischem Leben erfüllt davon.

Mein herz schlug immer gewaltiger, je mehr Meisten ich auf englischem Boden zurucklegte. Ei! bacht' ich, ein paar Tage mehr oder weniger! und beschloß dicht vor Bondly vorüberzureiten, aber ja niemand da zu bessuchen; es könne doch von ohngefahr sein, daß ich Emilien durch das Gartenthor erblickte. Ich machte gar keinen Plan, wie ich mich nehmen wurde, wenn dies der Fall sein sollte, denn ich handle sehr gern aus dem Stegreif, und habe mich von jeher besser dabei befunzen; denn meine dummsten Streiche waren immer die, die aus einem weitläuftigen, recht vernünftigen Plan entstanden.

3ch ritt fo in Gedanken vertieft bin und naberte mich dem Landhause Burtone fruber als ich geglaubt batte. Gin junger Mensch ju guß fragt mich ploBlich. wo der Weg nach Bondly gebe, er fei bis gur nachften Stadt gefahren und habe fich nun verirrt. 3ch fuhrte ihn auf den Weg und ritt gedankenvoll neben ihm bin. Warum follt' ich nicht den jungen Burton auf einen halben Sag besuchen durfen? fagt' ich ju mir felbft. Um Ende fieht mich felbft der Bater gern. Und fonnte mich nicht jemand von ohngefahr durch das Dorf reiten fehn, Emilie es erfahren und fur die großte Gleichquil tigfeit auslegen? - 3ch fonnte überdies jum Alten fagen, daß ich beswegen einen fleinen Ummeg genommen hatte, um den Boten, der ihn fprechen wollte, gewiß und ficher nach Bondly ju bringen. - 2ch ich hatte noch hundert andre Borftellungen, taufend Stimmen in mir, die alle laut riefen: ich folle und muffe im Schloffe absteigen! - 3ch gehorchte, benn mas thut man nicht alles, um nur eines folden garmens los ju werden?

Ich fprach den jungen Burton, den Bater und Emilien. - Gie ift doch febr fcon, und fo gut, fo liebenswurdig! Ift es bier Gunde, wenn man municht? - Alle Federn meines Wefens haben neue Spannfraft erhalten, ich benfe mit Schreden an meinen Aufenthalt in Schottland. Bier leb' ich doch, noch hab' ich nicht ein einzigmal gegahnt; die Stunden verfliegen mir wie Minuten, und ich erobre ein Lacheln, einen freundlichen Blick nach dem andern von Emilien! - Eduard hat mir feltsame Sachen von Lovell ergahlt, er muß fich fehr geandert haben; indeg ich gebe auf biefe Menderuns gen nicht viel; je mehr er auf der andern Geite uber: treibt, um fo eber fann er ju feiner vorigen Thorheit juruck fommen. Und ift er denn überhaupt ein Thor gemesen? Damale glaubt' ich es; jest glaub' ich, daß ich ihn verfannt habe.

Emilie scheint sehr auf sich Acht zu geben; ich kann manchmal nicht flug daraus werden, ob diese Kalte und Zuruckgezogenheit erzwungen oder naturlich ist.

Schreibe mir ja, benn sonst habe ich noch einen Borwand langer hier zu bleiben, als ich sollte, weil ich bann noch auf Deinen Brief warten wurde. — Eduard laßt Dich grußen; er ist ein vortrefflicher, herzensguter Mensch, und ber Bater ist wieder ganz freundlich gegen mich, aber dann wieder ploglich fremde, abwechselnd wie herbstwetter; ich habe schon diese Gesichter bei mehreren reichen Leuten gefunden, sie setzen mich leicht in Berlegenheit. — Lebe wohl und antworte bald.

9.

### Mortimer an Rarl Wilmont.

Bondon.

Wenn Du noch nicht bald des feltsamen herumtreisbens überdrußig bist, so weiß ich nicht, was ich von Dir denken soll.

Manches stimmt mich melancholisch; der alte Melun ift in Paris an einer Auszehrung gestorben, die Comtesse mit ihrem Liebhaber entlaufen, niemand weiß wohin. Daß so viele von den Leuten, die ich gekannt habe, schon begraben sind! daß sich schon so manche dem Berederben in die Arme geworfen haben!

Was ist es überhaupt für ein armseliges Ding um das, was man gewöhnlich Ausbildung nennt. In den meisten Fällen ist es nur Veränderung. Wie weise habe ich mich so oft in meinem zwanzigsten Jahre gefühlt, daß ich mich über manche Narrheiten des Mensschengeschlechts erhaben fühlte: und jest rücken mir manche der Thorheiten so nahe, daß sie sich, wenn das Berhältniß so fortschreitet, bald mit meinem innersten Selbst vereinigen werden.

Du wirst bemerken, daß ich hier vorzüglich von meisner Liebe zu Amalien spreche. Eine Liebe, die viels leicht noch glühender ist, als die, mit der Lovell sie einst beglückte. Er hat sie vergessen, und fühlt sich größer; ich habe meine Unempfindlichkeit abgelegt, und fühle mich edler. Sie ist mir weit ergebener als eher mals, aber es thut mir sehr leid, daß sie für meinen Berstand Achtung, eine viel zu übertriebene Achtung empfindet. Alle Gefühle, die ich ihr zeige, halt sie nur

für Spiele meines Biges, und sie behalt fich baher beständig in ihrer Gewalt. Auch sie hat den leichtsins nigen William etwas mehr vergessen; nur feh' ich, wie zuweilen die alten Erinnerungen in ihrer Seele wieder aufwachen, und sie dann meinen Umgang ploglich fade und abgeschmackt findet.

Die Seelen find viel werth, die fich noch nicht gang ber Mobe und der fogenannten Lebensart jum Opfer gebracht haben. Sie find fehr felten, und man follte fie darum toftlich achten.

Gruße Eduard Burton, und fomme bald nach London.

#### 10.

Der Baron Burton an den Advokaten Jackson.

Bondly.

Ich bin Ew. Wohledlen für die Nachrichten, die mir Dieselben durch den jungen Fenton haben zukommen lassen, außerordentlich verbunden. Ich freue mich sehr über den Eiser und über die Thätigkeit, womit Sie unaushörlich zu meinem Besten beschäftigt sind; ich gebe Ihnen von neuem die Versicherung meiner ewigen unversänderlichen Dankbarkeit. Ich bin überzeugt, daß Ihre Bemühungen nun bald sichtbarere Folgen haben werden, die bis jest ein ungünstiger Zusall immer noch zurückzgehalten hat. Eilen Sie aber, damit meine hoffnungen nicht immer nur hoffnungen bleiben, damit ich endlich aushöre, mit jedem Tage wieder meinen Genus auf viele Tage aufzuschieben. Ich bin alt, und nicht mehr so für hoffnungen gemacht, wie der jüngere Mann;

die Unentschiedenheit angstigt mich, und je gewiffer ich meiner Sache ju fein glaube, um fo mehr Ginwurfe und Zweifel fallen mir wieder ein : alles dies beschäftigt meine Geele ju fehr, und macht fie unruhig. Das Alter fann biefe Wogen nicht fo leicht in Rube legen; als der Jungling. Bor gwanzig Jahren murbe mich bies fer Prozeß beschäftigt und jugleich unterhalten haben; aber jest fann ich nur in dem entscheidenden Moment einen freudigen Moment erblicken. Gie feben, wie feft ich darauf vertraue, daß fich alles zu meinem Bortheile entscheiden wird, aber fie febn auch zugleich, wie nothig es ift, daß Gie meinen Beforgniffen fo fruh als moglich ein Biel fegen. Denn ich finde es fehr naturlich und billig, daß Gie in Ihrer Lage durch Aufschub und Bers långerung meine Dankbarkeit verlängern und meine Bers bindlichfeit vermehren wollen. Gie glauben , daß ich jest in einer gewiffen Abhangigfeit von Ihnen eriftire, bei ber Gie unvermerft einen Theil meiner Schwachen nach dem andern für fich erobern tonnen. 3ch finde an dies fer Rlugheit nichts ju tadeln, fondern fie ift lobensmurdig, und der ift ein Thor, der in dem verworrenen Bechfel des Lebens nicht die wiederfehrende Rluth gefchickt benutt, um fein Sahrzeug flott ju machen. Gie feben, wie fehr ich Ihren Verstand schape; nur muß ich Ihnen fagen, daß Ihre Klugheit bei mir unnug ift, ber ich mich Ihnen außerordentlich verbunden erfenne, wenn ber Projef auch morgen geendigt ift, und der ich Gie grade eben fo belohnen murde, als wenn das Endurtheil noch einige Jahre hindurch von einem Tage jum andern auf: geschoben murbe. Gie tonnen auf die Urt alle Intereffen, die Sie geminnen wollen, auf eine weit fchnellere und entschiedenere Art gusammengiehn, als wenn

Sie auf ein langweiliges Sparen ausgingen, bas am Ende benn doch ungewiß fein durfte. Fur Ihre Gorg, falt mir ben jungen Fenton ju fchicken, muß ich Ihnen Dank fagen; nur gestehe ich Ihnen zugleich, daß ich die Nothwendigkeit diefer Abgefandtichaft nicht eingesehen Durften Gie alle biefe nicht angerordentlich be: beutenden Radrichten feiner Poft vertrauen? In diesem Falle treiben Gie die Beforglichfeit ju weit; und fein Mann handelt gut und richtig, wenn er angstlich bans belt. Gie durfen alfo nur funftig breifter verfahren, und nicht einen Mitwiffer unfere Geheimniffes erfchaf: fen, der uns beiden auf jeden Fall gur Laft fallt. Benige ftens fommt es meinem Berftande fo vor, und ich bente, auch Gie werden mir darin vollfommen Recht geben, benn jeder andre, als ich, murbe badurch in Ihrer Sand ftehn, und einem fo billigen Manne, wie Gie, muß es weh thun, wenn man auch nur auf einen Mugenblick einen folden Gedanken von ihm hegen fonnte. wurde mich aber auf feinen Fall abhalten laffen, fo gu handeln, wie ich mir zu handeln vorgesett habe. habe icon oft mit meinen Freunden über den Gas gestritten, daß es fo gut wie unmoglich fei, einem Manne, dem feine Plane ernft find, das Rleinfte oder das Großte in den Weg zu legen, bas er nicht wieder fortichaffen, ober felbst zu feinem Bortheile brauchen fonnte. habe ichon manchen meiner Berfolger mit feinen eigenen Waffen geschlagen; benn nichts ift bem Manne von Ropf unerträglicher, als ju febn, wie jeder nach den Fåden greifen will, an denen er regiert wird; ich halte es nicht fur unmöglich, fie alle burchzuschneiden, fo daß dann der Menfch frei und ungehindert feinen Beg forte geht. Em. Wohledlen find mir auch noch ben letten

meiner Briefe schuldig, den Sie mir nach unserm Ueberzeinkommen sogleich hatten zuruckschicken sollen. Sie verzeihen, daß ich Sie an diese Zerstreuung erinnert habe, eben so, daß ich Ihnen mit einem so weitläuftigen Briefe zur Last gefallen bin. Die Zeit eines seden Geschäftsmannes ist ebel und fast unbezahlbar; ich bitte um Bergebung, wenn ich Ihre bessere Gedanken mit meinen schlechten unterbrochen habe; sollte ich aber so glucklich gewesen sein, Ihren Sifer von neuem zur Beschleunigung des Prozesses etwas anzuseuren, so haben wir beide bei diesem kleinen Stillstande gewonnen, und in dieser Hossnung bin ich

Ihr Gonner und Freund Burton.

#### 11.

# Rofa an Andrea Cofimo.

Rom.

Deine Meinung ist auch vollkommen die meinige. Ich sinde ce so wahr, was Du in Deinem neulichen Briefe sagst, es ist so scherrschen, wenn man nur etwas die Fähigkeit besit, sich in die Gesinnungen Anderer zu versehen, ihre Berschiedenheiten zu bemerken, und dann Fassung und Gleichmuthigkeit genug zu behalten, um in keinem Angenblicke ihnen sein eignes Selbst darzustellen. So wie die Sprache nur in konventionellen Zeichen besteht, und jedermann doch mit dem andern spricht, ob er gleich recht gut weiß, daß jener durch seine

Worte vielleicht keinen Begriff so bekommt, wie er es wunscht: eben so sollte aller unser Umgang beschaffen sein. Ich spreche mit dem Franzosen franzdsisch und mit dem Italianer seine Wuttersprache; eben so rede ich mit jedermann nur die Meinungen, die er versteht, das heißt, die ich ihm zutraue; ich suche mich selbst ihm niemals aufzudrängen, sondern ich locke seine Seele allgermach über seine Lippen, und gebe ihm seine eigne Worte anders gewandt in's Ohr zurück. Welche Gesinnungen stehen dann in uns so fest und hell, um sie fremden Gemuthern aufzudrängen? Und wenn es der Fall sein könnte, wo sinde ich Brücken, um sie nach fremden Ufern hinüberzuschlagen?

So ging ich lange Zeit mit Lovell um, ich sprach mich ganz in ihn hinuber, und er erstaunte nicht wenig über die Sympathie unfrer Seelen, und traute mir nun jedem seiner flüchtigsten Gedanken, jede seiner seltsamen Empfindungen zu. Diejenigen, die er nicht bei mir wahrzunehmen glaubte, hielt er bald von selbst für unreif und thöricht, dagegen sing er emsig einen hinges worfenen Wink von mir auf, und dachte lange über den darin liegenden Sinn. In kurzer Zeit tauschte er sich selbst so, daß er unfre Seelen für verschwistert hielt, nur daß ihm die meinige einige Jahre voraus sei.

Nichts ist dem Menschen so naturlich, als Nache ahmungssucht. Lovell ward in einigen Monaten eine bloße Kopie nach mir. Jeder Ausspruch, jedes Wort, das wir für klug nehmen, rückt an der Form unsrer Seele. Er verachtet jest tief alle Meinungen, die seinen jesigen widersprechen.

Die Citelfeit ift gewiß das Geil, an welchem die Menfchen am leichteften ju regieren find; fobalb man

cs nur dahin bringen kann, daß sie sich ihrer gestrigen Empsindung schämen, handeln sie morgen gewiß anders; ein Freund oder Bekannter darf ihnen nur zu verstehen geben, was er fur groß halt, und morgen suchen sie sich ihm in dieser Größe unvermerkt zu prasentiren. Die Sucht, sich auszubilden, ist im Grunde nur die Sucht zu gefallen, und zuerst denen, die uns umgeben; so formt sich der Mensch wider seinen Willen, und steht am Ende seiner Wanderschaft schwer behangen mit einem Ardelskram erlogner Meinungen und Gefühle.

Ich habe Dir meine Auslegung über Deine Jdeen ju-geben gesucht, und überreiche Dir errothend meine Uebung; eine Berbesserung von Dir wird mehr werth sein, als mein ganzer Brief; nur laß mich es wissen, wo ich Dich vielleicht migverstanden habe.

#### 12.

## Andrea Cosimo an Rosa.

Reapel.

Dein Brief hat mir gefallen, weiter kann ich Dir nichts fagen. Nicht eben deswegen, weil ich so ganz Deiner Meinung beitrate, oder weil ich glaubte, daß Du alles, was ich Dir neulich schrieb, ganz so, wie ich es wunschte, gefaßt habest, sondern weil ich in diesem Briefe Dich so ganz wieder sinde. D ihr Menschenzfenner! die ihr aus der Seele der Menschen ein Erempel macht, und dann mit euren armseligen funs Specien hineinaddirt und dividirt! Ihr wollt einen Aufriß von einem Gebäude machen, das Ihr nicht kennt. Ich habe VI. Band.

von je die freche Hand bewundert, die mit dem Rathsels haftesten und Unbegreislichsten gewöhnlich so umgeht, wie ein Bildhauer mit seinem Marmor; er wird geschlagen und geschliffen, als wenn alle die heruntergerissenen Stucke nun wirklich von dem Wesen getrennt wären, und am Ende ein Bild daraus entstünde, wie man es zu seinem Wohlgefallen, oder zu seiner Bequemtlichseit haben wollte. Wenn nun plöglich eine lange zurück gehaltene Empfindung wie ein Waldstrom in die Seele zurückschießt? O biete denn einmal im Moment der Ueberraschung deine Rednerkunste auf, suche die Schleuse, die ihn wieder zurückschaft! — Dankt Gott, daß der Mensch die Konsequenz nicht hat, auf die ihr eure Berechnungen gründet, denn dadurch allein trifft er oft zusälliger Weise mit euern Erempeln zusammen.

Du fprichft uber die Gitelfeit aut und richtig, weil Du uber Dich felbft fprichft. Es ift gar nicht nothig, daß die Menschen aufrichtig find, man findet ihre Dei: nung doch unter dem Buft von Lugen heraus. Aber glaube mir, daß bei Dir nur ein Paar Bufalle nothig maren, um Dich aus Deiner Philosophie, oder Heberzeugung oder Stimmung (nenn' es wie Du willft) ber: auszuwerfen. Die meiften Menfchen gehoren gern gu iraend einer Schule, alle Borguge und Bortrefflichfeiten ihrer Borganger giehn fie bann ftillschweigend auf fich, weil fie den Namen ihrer Unhanger tragen: fie haben es gern, wenn fie alle Meinungen und Empfindungen wie in einem Schema vor Mugen haben, baß fie in vorfommenden Fallen nur unter den gemachten Linien und Eintheilungen nachsuchen durfen, um nicht im Zweifel ju bleiben, daher find fie aber auch meistentheils fo leicht aus ihren Ueberzeugungen herauszuschrecken.

Bei Lovell magst Du übrigens im Ganzen Recht haben, aber er ist auch unter den Menschen einer von benen, die ich die Scheidemunge nennen möchte. Er gehört nicht zu den freien Geistern, die jede Einschräntung der Seele verachten, er verachtet nur die, die ihm grade unbequem ist, und seine Berachtung ist dann Haß. Er sindet sich und alles was er denkt, viel zu wichtig, als daß es nicht sehr leicht sein sollte, auch seine innersten Gedanken von ihrem Throne zu stoßen. Wenn er die Menschen aber wie vorübergehende Bilder, und ihre Gesinnungen, wie das zufällige Kolorit ansähe, dann sollte es dir gewiß unmöglich werden, irgend etwas auf ihn zu wirken.

Jeder Mensch ist im Grunde gescheiter wie der andere, nur will dies keiner von ihnen glauben. Die Ecke des einen greift in die Juge des andern, und so entsteht die seltsame Maschinerie, die wir das menschliche Leben nennen. Berachtung und Berehrung, Stolz und Sitelkeit, Demuth und Sigensinn: alles eine blinde, von Nothwendigkeiten umgetriebene Muhle, deren Gessause in der Ferne wie artikulirte Tone klingt. Bielsleicht ist es keinem Menschen gegeben, alles aus dem wahren Standpunkte zu betrachten, weil er selbst irgends wo als umgetriebenes und treibendes Rad steckt.

#### 13.

### Amalie Wilmont an Emilie Burton.

Bondon.

Liebe Freundin, wenn ich doch bei Ihnen ware, oder Sie bei mir sein könnten! Das ift bie wiederholte Klage in allen meinen Briefen; ich sehne mich, wenn ich allein bin, mit einem unbeschreiblichen Gefühle nach Ihrem Garten hin, ich gehe in Gedanken durch alle Gange spazieren, und hore Ihr angenehmes und unterrichtendes Gesprach. Ach, in Ihrer Gesellschaft wurde ich gewiß frohlicher sein, denn Sie wurden mir zeigen, wie ungereimt mein Schmerz ift, es wurde mir manches gleichz gultiger werden, was mir jeht so außerordentlich wichtig vorkömmt. An Ihrer Seite habe ich im vorigen Jahre so viel gelernt; ich wurde gewiß ruhig werden, und Sie wurden viele meiner Zweisel auslösen, die mich jest angstigen.

Lovell hat mich vergessen, ich muß es mit jedem Tage mehr glauben, und alle Nachrichten von ihm bestätigen es. Und es ist auch recht gut, daß ich nicht eine Ursache mehr werde, seinem franken Bater Rummer zu machen. Er kömmt mir jest nur vor, wie ein Bild aus einem Traume der Rindheit, schon und glanzend, aber entfernt und unkenntlich. —

Mortimer spricht oft über alle diese Gegenstände sehr flug, und überredet mich manchmal auf gange Tage; nur sagt er denn zuweilen wieder etwas, das meiner Secle ganz fremd und zuwider ift. In den recht versständigen Menschen liegt zuweilen eine zuruckftogende Ralte. Man schamt sich oft etwas zu sagen, was man

für wahr halt, weil man nicht gleich die passendsten Worte dazu sindet. Ich glaube, das Mortimer mir nur in manchen Sachen recht giebt, um mir nicht zu widers sprechen, weil er mich für zu einfaltig halt, ihn ganz zu verstehen. Sein herz ist nicht warm genug, er hat zu senfchen beit und die Menschen kennen gelernet. Und doch fühl' ich mich ihm zuweilen so geneigt, daß ich meine, ich habe ihm mit diesem Gedanken das größte Unrecht gethan. Wenn mir nur nicht immer wieder so manches von meinen vorigen Empsindungen zurückkäme! dann ist mir, wie wenn man von großen Schäpen träumt, und plößlich in der stillen dürftigen Nacht auswacht: man sucht mit den Händen nach den Perlen und Dias manten, und stößt sich an der harten Wand.

Bin ich nicht thoricht? Bas fagen Sie dazu, liebe, nachsichtige Freundin? Ich bin ein Kind, nicht mahr, das ift Ihre ganze Meinung? —

14

## William Lovell an Rofa.

Rom.

Ich lebe hier in einem Taumel von einem Tage zum andern, ohne Ruhepunkt oder Stillstand fort. Mein Gemuth ist in einer ewigen Emporung, und alles vor meinen Augen hat eine tanzende Bewegung. Man urtheilt nur dann über das Leben am richtigsten, wenn man im eigentlichen Sinne recht viel lebt, nicht nur den Becher einer jeden Freude kostet, sondern ihn bis auf die Hefen leert, und so durch alle Empsindungen

geht, deren der Mensch fahig ift. — Mein Blut fließt unbegreiflich leicht, und meine Imagination ift frischer.

Mit der ersten Gelegenheit denke ich meinen Willy nach England zuruckzuschieden; mit seinem altväterschen Wesen und seiner gutgemeinten Ueberklugheit fällt er mir zur Last. Er will mit aller Gewalt mein Freund sein, und es möchte hingehn, wenn er nur nicht den Bedienten ganz darüber vergäße. Als ich neulich spät in der Nacht, oder vielmehr schon gegen Morgen mit dem fröhlichsten Rausche nach Hause kam, hielt er mir eine pathetische Rede, und verdarb mir meine Laune. Er will gern fort, und sein Wille soll geschehn. —

Sie munterten mich ehedem auf, das Leben zu gesnießen, und jest sind Sie zuruckgezogener als ich. Kommen Sie her, damit ich den verworrenen Rausch in Ihrer Gesellschaft genieße, und meine Sinne noch trunkesner werden. Ich bin eben bei unster Signora Bianca gewesen, die das Muster der Zärtlichkeit ist, sie kann den theuren Rosa immer noch nicht vergessen, und spricht mit Enthusiasmus von ihm; Sie thun unrecht, das zärtliche Geschöpf so ganz zu vernachlässigen, Ich habe noch viele andre Grüße zu bestellen, die Sie mir erlassen mögen, genug, Sie stehn bei allen unsern schönen Bestanntschaften im besten Angedenken. Ich bin auf heut Abend zur schwarzäugigen Laura hinbestellt, die jest schon meine ganze Phantasie beschäftigt.

Wer fann die unbegreiflichen Launen gablen und bes schreiben, die im Menschen wohnen? Die seit einigen Wochen in mir erwacht sind, und aus meinem Leben das bunteste und wunderlichste Gemalde bilden? Frohs sinn und Melancholie, seltsame Ideen in der ungebeuersten Verbindung, schweben und gauteln vor meinen

Augen, ohne sich meinem Kopfe oder Herzen zu nahern. Man nenne doch die schone Erweckung der innersten Gestühle nicht Rausch! man sehe nicht mit Berachtung auf den Menschen hinab, dem sich ploglich in der glücklichsten Erhigung neue Thore der Erfahrungen austhun, dem neue Gedanken und Gefühle wie schießende Sterne durch die Seele sliegen, und einen blaugoldnen Pfad hinter sich machen.

D Bein! du herrliche Gabe bes himmels! fließt nicht mit dir ein Gottergefühl durch alle unfre Adern? Blieht nicht dann alles jurud, mas une in fo manchen unfrer falten Stunden demuthigt? Die ftehn wir in uns felbft auf einer fo boch erhabnen Stufe, als wenn die Augen wie Sterne funkeln, und ber Beift wie eine Manade wild durch alle Regionen der frechsten und wil: deften Gedanken ichwarmt. Dann pochen wir auf unfre Große, und find unferer Geele und Unfterblichfeit gewiß, fein lahmfriechender 3weifel holt den fliegenden Beift ein; wir durchschauen wie mit Geherblicken die Belt, wir bemerfen die Rlufte in unfern Gedaufen und Dei: nungen, und fuhlen mit lachendem Wohlbehagen, wie Denfen und Fuhlen, Traumen und Philosophiren, wie alle unfre Rrafte und Reigungen, alle Tricbe, Bunfche und Genuffe nur Gine, Gine glangende Sonne ausma; chen, die nur in uns felbst zuweilen fo tief hinunter: fintt, daß mir ihre verschiedene Strahlenbrechung fur unterschiedene getrennte Befen halten.

Spotten Sie nicht, Rosa, wenn ich Ihnen sage, daß jeht eben diese Gluth des Weins aus mir spricht: oder spotten sie vielmehr, so viel Sie wollen, denn auch das gehort zu den Bortrefflichkeiten des Menschen.

- Sa! welche Wefen find es, bie bas Thor Der bunteln Ahnbungen entriegeln?
- Bas hebt ben Geift auf golbbeschwingten Flügeln Bum fternbefaten himmelsplan empor? —
- Es ichlägt ber ichwarze Borhang fich gurude, und munbervolle Scenen thun fich auf,
- Seltsame Gruppen meinem starren Blide: Sleich Traumerinnerung! mit frischem Glücke Beginn' ich froh ben neuen Lebenslauf!
- Ich fühle mich von jeber Schmach entbunben, Die uns vom schönen Zaumel rudwärts halt,
- Die jämmerlichen Ketten sind verschwunden, Mit Freudejauchzen stürzen goldne Stunden Rasch auf mich ein, und zichn mich tanzend burch bie Welt.
- Es sammlen sich aus ben verborgnen Rluften Die Freuben wie Manaben um mich ber,
- Es klingen ungeschne Lieber in ben Luften, Es wogt um mich ein ungestumes Meer, und Tone, Jauchzen, Wonne schwebt auf Blumenbuften, und alles fturmt um mich, ein wilbes heer.
- 3ch fteh' im glanzgewebten Feenlanbe, und febe nicht zur burren Belt guruck,
- Es feffeln mich nicht irbischschwere Banbe, Entsprungen bin ich tuhn bem meisternben Berftanbe,

und taumelnd von bem neugefunbnen Gluct! -

hinweg mit allen leeren Ibealen, Mit Kunstgefühl und Schönheitssinn, Die Stümper qualen sich zumalen, Und nagen an den burren Schaalen Und stolpern über alle Freuden hin. hinweg mit Kunftgeschwät und allen Musen, Mit Bilberwert, leblosem Puppentand, hinweg! ich greife nach ber warmen Lebenshand, Mich labt ber schön geformt lebendge Busen.

Ad, alles flieht wie trübe Rebelfchatten, Bas ihr mit kargem Sinne schenken wollt: Nur ber besucht Elysiums schone Matten, Nur bem ist jebe Gottheit holb, Der keinem Sinnentrug sein Leben zollt.

Der nicht in Lustgefilden schweift,
und sich an Dunstphantomen weidet,
Durch tranke Wehmuth und Begeistrung streift, —
Nein, der die schlanke Rymphe rasch ergreift,
Die sich zum kublen Bab entkleibet.

Ihm ifts vergönnt jum himmel sich ju schwingen. Es sinkt auf ihn ber Götter Flammenschein, Er hort bas Chor von taufend Sphären klingen, Er wagt es zum Dipmp hinauf zu bringen, Und wagt es nur ein Mensch zu sein.

Sie haben schon oft. über meine Berfe gespottet, und hier gebe ich Ihnen eine neue und noch bessere Gelegenheit, denn ich habe die Sylben und ihre Langen und Rurzen nicht nachzählen mögen; ein so forzrefter Kritifer, wie Sie, findet also für seine Bemerzfungen Stoff genug.

Ich durchschweise oft in meinen abentheuerlichen Stimmungen die Stadt, und labe mich in der magis schen Nacht an den wunderbaren und rathselhaften Bildern der außern Gegenstände. Oft schwebt die Welt mit ihren Menschen und Zufälligkeiten wie ein

bestandloses Schattenspiel vor meinen Augen. — Oft erschein' ich mir bann selbst wie ein mitspielender Schatzten, der kömmt und geht, und sich wunderlich geber, det, ohne zu wissen warum. Die Straßen kommen mir dann nur vor, wie Neihen von nachgemachten Häufern mit ihren narrischen Bewohnern, die Menschen vorstellen; und der Mondschein, der sich mit seinem wehmuthigen Schimmer über die Gassen ausstreckt, ist wie ein Licht, das für andere Gegenstände glänzt, und durch einen Zusall auch in diese elende lächerliche Welt hineinfällt.

Dann schweis ich im wundervollsten Genuß der Phantasie auf den freien Plagen und zwischen den Ruinen umber, und ergöge mich an den Gestalten, die vorübergehn und mein Gefühl nicht kennen, und von mir nichts wissen. — Am liebsten aber begleite ich irgend eines der vorüberstreisenden Mädchen, oder besuche eine meiner Befanntinnen und träume mir, wenn mich ihre wollüstigen Arme umfangen, ich liege und schwelge an Amaliens Busen. — Nichts macht mir dann meine eingebildete, alte schwärmerische Liebe so abgeschmackt und lächerlich, als dieser vorsähliche Betrug.

Wie feltsam wird mir oft, wenn ich einem Madchen nachfolge, die mich in ihre finstre enge Wohnung führt, wo ein Krucifix über dem Bette hangt, und die Bilber der Madonne und von Martyrern neben Schminktopfen und schmußigen Glasern mit Schonheitswassern; ober wenn ich im Gedränge von Lazaroni's und Handarbeittern in einer Herberge hinter einer andern stehe, und mit eben so vieler Andacht den pobelhaften Spaßen eines Pulicinello zuhore, mit der ich ehedem den Shakspear sah. — Das Leben ist nichts, wenn man

es nicht auf die sinnlichroheste Art genießt; der Widersschein der Wollust fällt auf alle Gegenstände, und färbt auch die uninteressantesten mit einem goldenen Schimmer. — Amalie ist auch nur einer von den wandelnzden Schatten, die Zeit ergreift sie eben so, wie mich, und wirft das abgenußte, veraltete Bild in ihre dunskeln Tiefen, in die kein Auge dringt, und wo die Masrionetten von tausend Jahrhunderten in bunter Vermisschung aufgehäuft übereinander liegen.

Leben Sie wohl, und fommen Sie nach Rom, es ift endlich Zeit, kommen Sie gleich nach Empfang dies seiefes Briefes; ein wiederkehrender Freund erregt eben die Empfindung in une, wie dem Kinde der wiederkehrende Fruhling.

#### 14.

# Willy an feinen Bruder Thomas.

Rom.

Jest muß ich fort, Thomas, ich muß nach England, oder der Gram macht, daß ich mich hier in dem frems den, fatalen Lande muß begraben lassen. Ach, wer hatte das wohl noch vor einem Jahre gedacht! Wer mir es gesagt hatte, den hatte ich für einen Lügner gescholten, oder ihn wohl gar geschlagen, wenn es sich sonst hatte thun lassen. Aber kein Mensch kann auf solche Sachen fallen, das ist gewiß, weil bei der ganzen Geschichte der bose Feind sein Spiel haben muß, das glaube ich nuns mehr gewiß und ganz festiglich. Ach Thomas, wenn man jest noch nach Dir schlagen und stoßen wollte,

Leute, die Du haft groß werden febn, es murbe mir wie falt Baffer durch die gange Geele gehn , ja , und fo muß Dir nun auch als einem redlichen Bruder ju Muthe werden, wenn Du fo mas von mir borft, da ich noch alter bin, als Du bift. - Mein Berr, - bente Dir, lest fam er gang betrunten nach Saufe, wie er faft alle Tage oder Rachte thut, und ich hatte die gange lange falte Nacht auf ihn warten muffen; ich bachte an feinen alten franken Bater, und die Thranen famen mir bar: uber in meine beiden Augen. 3ch ftellte ihm alfo feinen gangen Lebenswandel por, und daß er fich beffern und andern folle, ich fagte ihm fo alles recht aus mei: nem alten ehrlichen Bergen beraus, und da, Thomas, lachte er mich aus, wie ein mahrer Beide. Da murde ich denn auch hisig, denn ich bin auch nur ein Menfch, lieber Bruder, und jest icon alt und ichmachlich, ger brechlich und baufallig, ich fuhr mit fo etlichen gottse: lichen Redensarten und Kernsprüchen heraus, und da lieber Bruder, feit der Zeit ift mir, wie einem armen Sunder ju Muthe, da schlug er mit dem fleinen Stocke nach mir, ben er noch aus unserm lieben England mit: genommen hat, mit demfelben Stocke, ben ich ihm noch in London gefauft habe; hatt' ich bas mohl bamals benfen fonnen!

Nun lagt es mir hier keine Ruhe mehr, ich habe viel geweint, denn ich bin einmal etwas weibisch, ich kann es immer nicht vergessen, und der junge Lovell kommt mir nun ganz anders vor; ich kann ihn nicht mehr mit derselben Liebe ansehn, ich bin so kleinmuthig und so gedemuthigt, als wenn ich Jemand ermordet hatte, welches Gott Zeit meines Lebens verhuten moge.

Und- follt' ich ju Fuß uach England gehn, fo muß

ich jest fort, und follt' ich heimlich wie ein Schelm fort: laufen, so kann ich nicht hier bleiben. Ach Bruder, stirb mir ja nicht vorher, denn fonst hatt' ich gar keine Freunde auf dieser Erde mehr, sondern lebe im Gegenstheil recht wohl, bis dich mundlich wiedersieht

Dein armer Bruder Willy.

15.

## Eduard Burton an William Lovell.

Bondin.

Deine Briefe, so wie der Gedanke an Dich betrüben mich seit einiger Zeit außerordentlich. Ach William, ich mochte Dir alles schicken, was Du mir ehemals geschries ben hast, dann solltest Du Dich selbst wie in einem Gesmälde betrachten, und dich fragen: bin ich diesem Bilde noch ähnlich? Aber ich fürchte, Du wirfst alles ungellesen ins Feuer, obleich die That warlich ein Mord an der Liebe zu nennen wäre.

Durch Deine Abtrunnigfeit von unserm Bunde bin ich gedemuthigt, ich fuhle mich verstoßen und enterbt, und seh, indem ich schreibe, über die Wiese nach der mittägigen fernen Gegend, als wenn Du dort vom hügel herunter kommen mußtest, als wenn dann die ganze ehemalige Zeit wieder da ware.

Sollten wir denn aber wirklich gang von einander geriffen fein? Ach ja, es ift, denn ich erkenne in Deisnem Briefe ben Lovell nicht wieder, ben ich ehemals

ticbte. Damals war Dein Leben und Deine Art zu fühlen, wie ein fanfter Bach, den meine Wellen mit einer stillern und unmusifalischern Melodie begleiteten — jest erscheinst Du wie ein Wassersturz, dem ich erschrocken aus dem Wege trete.

Eine schwarze Ahndung geht mir durch die Scele, daß Du vielleicht den altväterischen lahmen Ton in meinem Briefe belachst, und mir mit einer neuen, noch frechern Dithyrambe antwortest. Aber wenn Du es nun deutlich bemerkt hast, wie vieles, was man wahr und groß nennt, in sich selbst zusammen fällt, wenn man den Grund des Gebäudes untersuchen will; so wage es nun auch, Dich selbst wie ein Mann anzurühren, und den Stoff Deiner eigenen Gedanken näher zu betrachten. Sei aufrichtig gegen Dich selbst, und Du sindest dann vielleicht, daß Du in denselben Fehler gefallen bist, den Du so hisig vermeiden wolltest, daß Du ein eifriger Spstematiker bist, indem Du auf alle Spsteme schmälst.

Saft Du wohl den wahren Gesichtspunkt, wenn Du jest mit so vielem Muthwillen, mit solcher verachtenden Ereiferung über Dein voriges Leben sprichst? Wir sollten doch immer daran denken, daß jede unster jesigen Meinungen mit einer früheren zusammenhängen muß, daß die vorstergehende die spätere erzeugt, und daß aus unsern jesigen Ideen wieder neue hervorgehen werden und mussen, und daß wir uns so durch unmerkliche Abstusungen endlich wieder einer längst veralteten Borstellungsart nähern können: — alles dies sollte uns bewegen, nicht immer aus den vorigen Wohnungen unstrer Seelen Ruinen zu schlagen, um aus dem jesigen Pallaste mit lachendem Spotte auf sie hindeuten zu ihnnen. Wie den Ausenthalt meiner Kindheit, wie meine

alten Bilderbucher liebe ich alles, was ich einst bachte und empfand, und oft drangt sich eine Borstellung aus den frühsten Knabenjahren auf mich ein, und belehrt mich über meine jesigen Ideen. Der Mensch ist so stolz, sich für vollendet zu halten, wenn er sein ganzes voriges Leben für verworfen ansicht, — und wie unglückselig müßte der sein, der nicht mit jedem Tage etwas Neues an sich auszubessern fände, der das schönste und interessanteste Kunstwert gänzlich aufgeben müßte, mit dem sich die menschliche Seele nur immer beschäftigen kann: die allmählige höchstmögliche Vollendung ihrer selb sit.

Bas foll ich Dir fagen, William? 3ch fuhl' es, daß alle Worte vergebens find, wenn fich der Gegner . einer eigenfinnigen, rechthaberifchen Sophisterei ergeben hat, die doch nur einseitig ift. Diese mit der Leidens schaft verbunden, ift der Sirenengesang, dem vielleicht fein Sterblicher miderfteben fann, wenn er nicht wie ber griechische Beld von der Unmöglichfeit guruckgehalten Und es fann fein, daß auch bann die giftigen Tone burch bas gange Leben nachflingen, bag bie Geele beståndig wie eine versengte Mehre, felbst im Baches thume, die Spur bavon behalt. - Dein Bater ift febr frant, und ich fuble, daß ich es auch werden fann, wenn ich recht lebhaft an Dich bente; wir gewohnen uns fo leicht daran, das Ungluck, das wir nicht wirklich vor uns feben, ale eine poetische Fiftion gu betrachten, baß alle Jammertone gleichsam unbefiedert in uns anschlagen. Aber wenn ich mich dann ju Dir hinverfete, wenn mir Die Bucher in die Sand fallen, die wir ehemals zusams men lafen, und ich noch einzelne Papierzeichen finde, ober angestrichne Stellen von Dir entdecke - O fomm

guruck, komm juruck, William! Gebenke der sußen Harmonieen, die Dich sonft umschwebten, ein frommer kindlicher Sinn wohnte Dir im Busen, Du machtest Dir das Kleinste groß, und vergaßest darüber das Große; ach vergieb, daß ich Dich damals so oft dieses zarten Kunstessuns wegen schalt, ich sehe jest mit Bedauern ein, daß die Seelen seinere Fühlsäden haben, die sich um Thautropfen und Lilien mit Wohlbehagen legen, als die sich an Felsen ansaugen muffen, um mit einer ungeheuren Wasse Ein Wesen zu werden, damit sie sich selber interessiren. Ich dachte Dich dahin zu lenken, wo ich zu stehen glaubte, und Du bist nun, wie mit zu stark gewachsenen Flügeln, unwissend über das Ziel hinausgeslogen, das ich Dir seigen wollte.

Benn Dir jest Deine chemalige Liebe fo abgeschmadt erscheint, in welchem Lichte muß dann unfre Freundschaft vor Dir ftehn? War fie nicht auch ein Werf jugende licher Begeisterung, bas Bedurfniß einer iconen Ginges schränktheit bes Gemuthes? Bar ich nicht etwas eiferfuchtig, als ich zuerft Deine Reigung zu Amalien bes mertte? Ich Lieber, untersuche boch ums himmelswillen nicht die fleinen Biderspruche, die fo oft in unfern edels ften Reigungen und Gefühlen liegen. Es ift ber grune duftlose Stengel ber Blume, aber beibe fonnen nur gufammen eriftiren. - Bas ift ber Denich nach Deinen Ideen, die fich doch in fich felber midersprechen? Die nichtswurdigfte Berbindung feelenlofer Glieder, mas giebt Dir benn nun diefen feurigen Enthusiasmus fur Deine Meinung, wenn Du nichts mehr, als diese verwors fene Mafchine bift? Und fonnteft Du ihn ohne jene edlere Gefühle haben; fo marft Du eben durch diefe trunfene Schwarmerei das verachtlichfte unter allen tentbaren Befen.

Ueberlege, daß das Leben eines fo reigbaren Beiftes, als der Deinige ift, nur einer magifchen Laterne gleicht, die an der Band die bunten Gegenstande abspiegelt, die ihr vorgehalten werben; bag es nur Ginnenreig ift, mas aus Dir fpricht, nicht die innere, durch Gefühl und Nachdenken gereifte Ueberzeugung. Gieb mir wenigstens ju, daß dies moglich fein fann, und unterfuche Dich genauer, und fehre guruck, wenn Du es fo findeft. -Ich es find vielleicht nur die wiederholten Spruche eines falten, verschloffenen Freundes, der mich aus Deinem Bergen verdrangt hat, deffen Philosophie nichts als ein blendendes Feuerwerf fein foll, das feine Gitelfeit feinen Freunden giebt, und die Du, thorichter Jungling, aus übelverstandener Anhanglichkeit in Dein Berg aufnimmft. - - O, vergieb mir, William, es ift warlich nicht Barte, die aus mir fpricht, nur mein hergliches Befahl, bas ich mir und Dir unmöglich verbergen fann.

Sieb Deiner Seele einmal das traurige Fest, laß die wehmuthigen tragischen Empsindungen ungehindert zu Dir kommen, und denke recht lebhaft mich, Deinen Bater und Amalien! denke sie mit der Frühlingsempsindung wieder, wenn Du jemals für sie empfunden hast, und Deine ganze Liebe nicht Affektation war. Mir schien es, als würde Dir in einem Deiner lesten Briefe die Entsagung Amaliens gar zu leicht, weil Du nun um so erlaubter Deine neue Lebensbahn antreten konntest. —— Wie komme ich zu diesem Argwohn gegen meinen William? — Ja, in manchen Augenblicken tritt es, wie der bose Feind, zwischen uns, und will mein Herz ganz dem Deinigen abwendig machen; aber es soll gewiß nicht geschehn.

Bareft Du mir nicht zu wichtig; so konnte ich Dir VI. Band.

noch von meinem und Deinem Vater manche Umftande schreiben, Dich auf manches vorbereiten, Dir zeigen, wie oft mit dem Unglücke das Glück des Menschen zusammenhängen könne: aber ich will lieber schließen. Findest Du noch einiges Interesse für Deine ehemaligen Bunssche, so soll Dich der nächste Brief von mir weitläuftig darüber unterrichten.

Lebe wohl, lebe wohl, theurer William! antworte mir bald, und zeige mir, daß Du noch etwas von Deisnem ehemaligen Gefühle für Deinen Stuard übrig hast.

— Es ist mir ängstlich den Brief zu schließen, weil ich nicht weiß, ob ich Dich im mindesten überzeugt habe, aber ich kann kein Wort mehr hinzusehen. In manchen Rechtshändeln des Lebens kann nur das Gefühl allein das Wort führen, ein händedruck, eine Thräne ersett eine ganze Abhandlung, — ach und meine Thränen kannst Du ja nicht sehn, die Seufzer hab' ich nicht niedergeschrieben.

#### 16.

### William Lovell an Eduard Burton.

Rom.

Ja, Freund, Geliebter, Einziger, ich will, ich muß Dir antworten. Welchen Eindruck hat Dein Brief auf mich gemacht! — O wie ein Gewitter ist jedes Wort durch meinen Busen gegangen, und die Frühlingssonne ist auf einzelne Momente zwischen den Regenschauern zurückgekehrt. — Ich wollte Dir so vieles sagen, und weiß nun keine Worte zu sinden. Ich bin beklemmt, die Angst drängt mein Blut nach der Kehle, — ach, ein

Blutsturz wurde mir Linderung schaffen, und meinem Herzen ein Labsal sein. — Und doch könnt' ich nicht froh sein, ich möchte mein ganzes Dasein in sturzenden Thränengussen dahin weinen, um nur der drückenden Burde des Lebens los zu werden. — Wenn ich an mein voriges Glück denke, und der gestrige Taumel noch wie ein Dampf voll ungeheurer Gestalten vor meinen trüben Augen zittert, — Du hast gewaltig an die Kette geriffen, die unste Seelen an einander bindet; die Wunde, die sich gespaltet hat, ist schmerzhafter, als jene, die Du hast heilen wollen.

Ach Sduard, wenn ich nicht meinen Bater fürchtete, so flog ich jest nach England gurud, und fturzte als reniger und beschämter Sunder vor Amaliens Fußen nieder, daß sie mir vergabe, oder ich den Lod von ihrer Hand empfinge.

Es ift wie Betterleuchten am Horizont meines Lebens, — wie Gloden, die aus der Ferne den Gotteslästerer zur Kirche und zur Strafe rufen. — Bergieb Du mir zurerft, mein Schiard, — ach, weiß ich denn nicht, daß, wenn mein Schicksal in Deiner Hand stände, ich der Gludlichste der Menschen ware!

Mocht' ich wenigstens nicht wieder von diesem Taumel der Angst erwachen, die mich allmächtig ergriffen
hat, — ach ich fühle schon jest die dustere entsesliche Leere, die ihr folgen wird. — Lebe wohl, Theurester
meiner Seele, und erquicke mich durch Deine Briefe, so
wie Du mir durch diesen den letzten Muth entrissen hast.

3ch fann nicht weiter. -

#### 17.

## Der Advotat Jackson an den Baron Burton.

genden.

Hochwohlgeborner Herr!

Ich bin den Befehlen, die mir Em. Enaden neulich zukommen ließen, auf das treulichste gefolgt. So viel es von mir abhängen konnte, habe ich den Gang des Prozesses beschleunigt, und ich bin fest überzeugt, daß ich jest so viel gethan habe, als nur in meinen Kräften stand. Dieselben werden auch Ihre neulichen Briefe allbereits zuruck erhalten haben, so daß ich den Besehlen, die Sie mir ertheilten, die genauste Volge geleistet habe.

Best bat fich nun ein Borfall ereignet, der den gans jen Projeg in furger Beit vollig beendigen fonnte, aber leider ju Em. Gnaden Nachtheil. Reulich faß ich noch spåt in der Macht in einem Zimmer auf dem Lovellichen Landqute, bas mir ber Befiger eingeraumt hat, um dort ju arbeiten. Dan hat mir die Erlaubniß gegeben, alles ju burchsuchen, wo ich irgend nur Belege und Papiere jur Aufflarung ber Sache ju finden hoffte. 3ch hatte fcon gang, fo wie mein Patron, die hoffnung aufgegeben, die bewußten Dofumente, die die Bescheinigung ber Bezahlung enthalten, jemals aufzufinden, ich hatte fcon alles durchforscht, mas mir ju meinem Endzwecke nur irgend merkwurdig ichien. Best gerieth ich in der Macht über eine Schublade, die ich schon oft aufgezogen habe, und entdecke in diefer einen verborgenen Raften, ich offne ihn mit gitternder Band, und finde, daß mich meine Uhndung nicht betrogen hatte. Die bewußten wichs tigen Dokumente find nunmehr in meiner Band.

Ich wurde es für Ungerechtigkeit halten, wenn ich nunmehr fogleich den Prozeß zu Lovelle Bortheil beens digte, wie es jest allerdings nur eine Rleinigfeit mare. 3ch glaubte, ich fei es Em. Sochwohlgeboren fculbig, Denenselben zuvor wenigstens von diefer Begebenheit Rachricht zu ertheilen, um zu erfahren, ob Gie nicht noch vielleicht neue und wichtige Grunde vorzubringen hatten, die nachher etwas von ihrer Rraft verlieren mochten: oder ob Dieselben nicht überhaupt zuvor die Dofumente in Augenschein nehmen wollten, um ihre Rechtmäßigfeit ju prufen. 3ch darf fie aber auf feinen Fall der Poft anvertrauen, und Em. Gnaden haben mir, einen Boten ju fenden, ausdrucklich untersagt: es bleibt mir alfo fein andrer Beg ubrig, als Em. Gnaden zu erfuchen, die Reise hicher selber zu machen, oder mich nach Bondly fommen gu laffen; oder ich fonnte Ihnen auch auf dem balben Bege bis Nottingham entgegen fommen. Gang, wie Gie es befehlen.

Bis ich das Glud gehabt habe, Ew. Gnaden perfons lich zu fprechen, bleibt diefer ganze Borfall übrigens ein Geheimniß.

Daß ich es nicht am Diensteifer habe fehlen lassen, wird ein so scharflichtiger Beobachter, als Em. Gnaden sind, gewiß nicht zu bemerken unterlassen haben; wie sehr ihn Dieselben werden zu schäßen wissen, dies zu erfahren, hangt von der ersten mundlichen Unterredung ab, der ich mit großen Erwartungen entgegen sehe. In der tiefsten Berehrung habe ich die Ehre mich zu nennen.

Em. Gnaden trenergebenfter Diener 3 acfon.

#### 18.

### William Lovell an Rofa.

Rom.

Sie fragten mich gestern, was mir fehle. — Bas hilft es mir, wenn ich nicht ganz aufrichtig bin? — Ich will es Ihnen gestehen, daß ein Brief des jungen Burton mir allen Muth und alle Laune genommen hatte. Die Bergangenheit fam so freundlich auf mich zu, und war so glanzend, wie mit einem Heiligenschein umgeben. Sie werden sagen: Das ist sie immer, und zwar aus keinem andern Grunde, als weil sie Bergangenheit ist. Aber nein, es lag noch etwas anders darin, ein Etwas, das ich nicht beschreiben kann, und das ich um alles nicht noch einmal fühlen möchte.

Sie werden vielleicht die Erfahrung an fich gemacht haben, daß nichts une fo fehr demuthigt, als wenn une ploglich über irgend eine Sache oder Perfon die Augen aufgethan merden, die wir bis dahin mit Enthusiasmus verchrt, ja fast angebetet haben. Der nuchterne Schwin: del, der dann durch unfern Ropf fahrt, die Richtsmur: digfeit, in der wir uns felbst erscheinen, alles dies und Rene und Digbehagen, alle uble Launen in Ginem tru: ben Strome, alles fturate auf mich ju, und ergriff mich und riß mich mit fich fort. - Alles, mas ich empfun: den und gedacht hatte, ging wie in einem alles verschlin: genden Chaos unter; alle Rennzeichen, an denen ich mich unter ben gewöhnlichen Menschen heraushob, gingen wie Lichter aus, und ploglich verarmt, ploglich gur Gelbft: verachtung hinabgefunken, war ich mir felbst zur Laft, und himmel und Erde lagen, wie die Mauern eines engen Wefangniffes, um mich.

Ich erinnerte mich jest der trubfeligen Augenblicke, die mich so oft im heftigsten Taumel der Sinne ergriffen hatten; der widrigen Empfindungen, die so oft schon mein Herz zusammenzogen, so vieler Borstellungen, die mich unabläßig wie Gespenster verfolgt hatten. — Wozu bin ich so umständlich? Bloß um Ihnen zu zeigen, wie aufrichtig ich bin; ich weiß, Sie werden meine Schwäche verachten, aber dem Freunde muß man keine Thorheit verbergen. Heilen Sie mich von meinen Albernheiten, und beweisen Ste dadurch, daß ich Ihnen nicht gleichzgultig bin.

Doch ich eile zu einer Begebenheit, die wichtiger ift, und die mich im Grunde schon alles hat vergessen lassen. Ich durchstreifte in der Dämmerung die Stadt; mir siel ein, wie sehr ich mich in meiner Kindheit und Jugend hieher gesehnt hatte; mit diesen Empsindungen begrüßte ich die Kirchen und Pläße, und verlor mich aus der belebten Stadt in die einsamen unangebauten Gegenden. So ging ich durch die stille Flur und gerieth endlich an die Porta Capena, oder Sebastiana. Ich ging hinzburch.

Traumend verfolgte ich meinen Weg. Da stand ich vor dem runden Grabmal der Cacilia Metella, das schauerlich im Dunkel leuchtete; dahinter die vielfachen Ruinen, wie eine zerstörte Stadt, wo durch die Strau; cher, die zwischen Fenster und Thuren gewachsen waren, Wolken von Feuerwurmchen schwarmten. Hinter Hügeln versteckt lag eine kleine Hutte, in welcher die Fenster hell und freundlich brannten. Ich hatte einen unwiderstehzlichen Trieb nach diesem Hause hin, und fand einen kleinen Fußsteig. — Die Tone einer Laute kamen mir filbern durch die stille Nacht entgegen, und ich wagte nicht, den

Kuß horbar aufzusehen. Baume flusterten geheimnisvoll dazwischen, und vor dem Hause goß sich ein goldner Lichtstreif durch das kleine Fenster auf den grünen Rasen. Jeht stand ich dicht vor dem Fenster, und sah in eine kleine, nett aufgeputte Stube hinein. Eine alte Krau saß in einem abgenutten Lehnstuhle, und schien zu schlum; mern; ihr Kopf, mit einem reinen weißen Luche um; wickelt, nickte von einer Seite zur andern. Auf einem niedrigen Fußschemmel saß ein Mädchen mit einer Laute; ich konnte nur das freundliche Gesicht sehen, die kasta, nienbraunen Locken, die unter einer Kopfbinde zurückge, prest waren, die freundlichen hellen Augen, die frische Röthe der Lippen

3ch fand wie bezaubert, und vergaß gang, wo ich Mein Ohr folgte den Tonen, und mein Muge jeder war. Bewegung des Madchens. Ich fah wie in eine neue Welt hinein, und alles fam mir fo fcon und reigend vor, es ichien mir bas bochfte Gluck in biefer Sutte gu leben, und dem Saitenspiele bes Dabdchens juguboren, dem Geschwäße der Alten und ben fleinen Grillen in ben Banden. - Das Dadden fant auf, bas licht gu pugen, das heruntergebrannt mar, und ich ging fchen gurud, denn fie trat dicht ans Renfter. - Der fchlan feste Buche, die Umriffe, wie von dem Busen der Gra: gien entlehnt, fogar den weißesten Urm fonnte ich noch auf meinem schnellen Rudfjuge bemerken. - 3ch magte ce nicht, naber ju fommen, und fab nur Schatten bin und her fahren und über den Rafen bingittern.

Die Lautentone waren jest verstummt, und als ich endlich wieder naher trat, sah ich eben die Alte durch eine kleine Thur in die angranzende Kammer wanken. Das Madchen stand mit herabrollenden Locken in der

Mitte bee Zimmere, und loste halbschläftig das Busen; unch auf. — O Rosa, ich habe bie jest noch gar kein Weib gesehn, ich habe nicht gewußt, was Schönheit ist; gehen Sie mit Ihren Antiken und Gemälden; diese lebendigen, schöngeschlungenen zarten Umrisse hat noch kein Maler darzustellen gewagt. — Plöslich sah sie auf, wie aus einer Zerstreuung erwachend, und trat ans Fenster. In demselben Augenblicke thaten sich Fenster; laden vor, und das Licht und die herrliche Scene, die es beleuchtet hatte, verschwand.

Ich fuhr wie aus einem Traume auf; wie man im Bette nach dem Gegenstande faßt, von dem man getraumet hat, so sah ich mich betäubt nach allen Seiten um, sie zu entdecken. — Ich taumelte in die Stadt zuruck, und traumte die ganze Nacht nur von dem schonen unbekannten Madchen.

Beute am Morgen mar mein erfter Weg durch die Porta Capena. Es war mir ichwer, die Baufer gu entdeden, fo in Traumen verloren mar ich geftern. Endlich fand ich fie auf. - Aber es mar mir doch alles anders. Gin fleiner Barten, faft nicht großer, als mein Bimmer, ift neben dem Sause mit einem baueris fchen Stafet umgeben, darin ftand das Dadden; ich fannte fie gleich wieder, und mein Berg fchlug icon, noch ehe fie mein Auge fah. — Aber aller Berftand und alle Ueberlegung verließ mich, ich wagte es faum, das gottliche Geschopf ju grußen; fie dankte fremd - warum lachelte fie mich nicht an? - 3hr Lacheln muß wohlthun, wie die Fruhlingssonne. - Gie mar fort, als ich wieder umfehrte. - 3ch habe feine Rube, ich werde bent am Abend wieder bort fein; wenn ich in der Gegend fiche, ift mir zu Duth, wie in meiner Rinds heit, wenn ich die schönen und abentheuerlichen Mährchen hörte, die die jugendliche Phantasse ganzlich aus dieser Welt entrücken. —

### 19.

## Emilie Burton an Amalie Wilmont.

Bondin.

Meine Meinung, geliebte Freundin, meinen Rath wolsten Sie haben? Wissen Sie auch, welche gefährliche Rolle Sie mir da zutheilen? Denn ohne Zweisel ist es gefährlich, beim wichtigsten Schritt des Lebens den Nathsgeber spielen zu wollen, und wenn ich recht aus dem Herzen Ihnen schreiben soll, wie ich denke, so muß ich surchten, Ihnen Schmerz zu erregen. Aber wahre Freunde sollen nur Einen Busen und Ein Herz haben, und darum will ich es wagen, zu Ihnen ganz wie zu mir selbst zu sprechen.

Liebste, ich habe långst für Sie dem himmel im Stillen gedankt, daß der charafterlose Lovell sich von Ihnen zurückgezogen, daß er Sie vergessen hat. Ihre Jugend, Ihre Unerfahrenheit und Wohlwollen hat Sie über ihn und Ihre Empfindungen getäuscht. Er ist ein Elender, der keine Liebe verdient, am wenigsten meiner Freundin zartes und treues herz. Ja, Geliebte, sehn Sie Ihre Verblendung für ihn als Krankheit an, und thun Sie zu Ihrer willigen Genesung die legten Schritte, wenn auch Ihr herz noch etwas dabei leiden sollte. Mortimer ist gewiß ein edler Mann, der Sie wahrhaft liebt. Gehn Sie dreist einem sichern ruhigen Gluck entgegen, und nach einiger Zeit werden Sie sich wund

Måhrchen aus dieser

tt. Bondly.

Rath wols gefährliche eifel ist es den Raths t aus dem o muß ich

re Freunde

und darum ir felbst zu dimmel im l sich von hat. Ihre

nshat Sie Er ift ein ten meiner iebte, sehn tan, und n Schritte, iden sollte. e wahrhaft gen Glück wuns

dern, daß Sie sest nur irgend zweiseln kom wir doch auf das Spielzeug unserer Kindhei hinab. Ja, Geliebte, nicht Ihre Empfindung Gegenstand Ihrer Empfindungen werden Sternen: wenigstens weiß ich gewiß, daß Lage so fühlen und handeln wurde. Nun mir aber auch aus vollem Herzen, wenn ic kranke, so wie ich aus vollem Herzen gespre

20.

Mortimer an Rarl Wilmont

Mit Erstaunen hab' ich von Deiner Schn daß Du schon wieder, und zwar von neuem gereist bist! O Du unsteter Landstreicher! doch auch erst einen Ort gefunden haben, bekämest, Dich anzusiedeln. So bist Du n wieder entlaufen, ehe ich noch angefangen recht zu genießen.

Wünsche mir Glud, Karl, benn a wünschte, ist nun in Erfüllung gegangen. De hat sich ploglich entschlossen, sie will die Me Ich danke Gott, daß es endlich so weit geko Die Berlobung ist bei Deinen Eltern geund in einem Monate ohngefähr zieh ich nen Landgute in der Nähe von Southampt dann meine Hochzeit mit Amalien. — Ich schon ganz in die stillen häuslichen Scenen, mir nicht das Glud aus einem Feenlande, sie

nur auf ein fleines, irdifches Glud, und bas wird mir nun gewiß nicht fehlen.

Mein Landhaus liegt angenchm, und hat umher bie reizendsten Spaziergange; ich will nun dort nach meinem herumstreifen den landlichen Freuden leben.

Was Deine Schwester so ploglich bestimmt hat, weiß ich nicht. Meine ausdauernde Liebe, mein Gefühl, das sich immer gleich blieb, scheint sie endlich überzeugt zu haben, daß nur dies die wahre Liebe sei. — Ich habe Dir heute nichts mehr zu sagen. Lebe wohl.

#### 21.

### Rarl Wilmont an Mortimer.

Bonbin.

Ja wohl bin ich wieder Dir und der Stadt emlausen. Aber ich verdiente auch wahrhaftig nicht den unbedeutendzien Blick von Emilien, wenn ich eine so schone Gelezgenheit ungenutzt gelassen hatte. — Du weißt, daß der alte Burton seines Prozesses wegen in London war: da er gerade einige Häuser in der Nachbarschaft besuchte, kam er auch zu uns. Er war außerordentlich vergnügt, und dann sind die Menschen gewöhnlich höslich und freundlich; er ließ sich mit mir in ein weitläustiges Gespräch ein, und da ich ihm unter andern erzählte, ich hätte schon längst die schönen Seen in Northumberland besuchen wollen; so schlug er mir vor, es jest beim schönsten Frühlingswetter zu thun, und ihn bis Bondly zu begleiten. Ich versprach es, ohne mich zu bedenken, und mußte Wert halten; und so rollte ich

schon am folgenden Morgen mit leichtem Herzen durch die Borstadt von London.

Und wie vergnügt bin ich darüber, daß ich nicht ein so großer Narr gewesen bin, zurück zu bleiben. Emilie freute sich sehr, als sie mich so unerwartet wiedersah. Wir haben viel mit einander gesprochen, wir sind sehr zärtlich gewesen, und es kömmt mir nun ganz närrisch vor, daß ich ordentlich wieder abreisen soll. Indessen darf ich doch nicht zu lange hier bleiben, um mir kein Dementi zu geben; ich muß sogar nach Northumberland reisen, um dem Vater und allen Menschen nicht wie ein Narr vorzukommen.

Die manches in der Welt muß man nicht bloß andern Leuten zu Gefallen thun! — Indeß mag auch dies unangenehme Geschäft noch vorübergehn, wie so viele andere; es ist hier schön, ich will die paar Tage, die ich hier zubringe, recht geizig genießen, und für die Zustunft den himmel sorgen lassen. Denn wie es am Ende noch mit meiner Liebschaft ablaufen soll, kann ich wahrhaftig nicht einsehn.

Wer weiß aber, wie wunderbar sich manchmal alles fügt! — Ich habe Leute gekannt, die auf einen Gewinnst, den sie im Lotto hofften, Schulden machten; sie waren weise, und ich will ihnen nachahmen. Und Du bist also mit meiner Schwester jest wirklich verheisrathet? Ich wunsche Dir Gluk aus vollem Herzen, und werde Euch nächstens auf Eurem angenehmen Landhause besuchen. Lebe wohl, Du gesetzter Mann, aus den Bergen in Northumberland erhältst Du wieder einen Brief von mir.

22.

### Umalie Wilmont an Emilie Burton.

gondon.

Ich bin Ihrem Rathe gefolgt, liebste Freundin, um nur endlich der marternden Unruhe los zu werden. bin mit Mortimer verlobt, und fuble mich recht froh und leicht. - Gie haben recht, es find meiftentheils nur franfliche Ginbilbungen, mit benen wir uns angflie gen, Gorgen, beren gehnter Theil nur aus Wirflichfeit besteht, bas übrige ift Traumgestalt. 3ch bente mir jest mein zufunftiges leben recht schon und froh. More timer ift weit berglicher, als ich je von ihm geglaubt batte, denn er freute fich uber meine Ginwilliqung fo fehr, daß ce mich bei einem fo gescheiten Manne ordent: lich überraschte. - Er findet mich gewiß viel ju qut und verständig; ich weiß es zu aut, daß ich findisch und voller Thorheiten bin: ach, wenn er fich nur nicht fo mit mir betrogen findet, wie ich mich an Lovell geirrt habe.

Wir werden beide fünftig recht einsam wohnen, in feiner großen Stadt, selbst von einer großen Heerstraße abgelegen. Ach, so wird ja nun endlich doch mein Lieblingswunsch erfüllt, in der freien Natur zu leben. Ich bedarf um froh zu sein feiner Zerstreuung und feiener großen Gesellschaften; ich wunsche, daß und Niemand besuche, als gute Freunde, so wie Sie und Ihr Bruder, dann wollten wir dort einmal das schone Leben von neuem führen, das ich bei Ihnen im vorigen Frühzighre genoß, als ich zuerst Lovell kennen lernte.

Doch, ich wollte ja nicht mehr an ihn benfen. 3ch

foll mich ja mehr in meiner Gewalt haben, wie Sie mir selbst gerathen haben. Ich sinde auch, daß ich es so ziemlich gelernt habe: nur manchmal widerstreben mir thdrichte Erinnerungen. — D ich werde gewiß, auch wenn ich zuweilen an Lovell denke, an Mortimers Seite glücklich sein. — Er kömmt mir jest immer vor, wie ein gestorbener Bruder, und ich muß noch manchmal weinen, aber es sind nicht mehr die brennenden Thräsnen, die ich ehemals vergoß.

Sie sehen, daß ich immer bleibe, wie ich mar. Ich habe Sie schon oft um diesen schonen graden Sinn beneidet, den ich nie erlangen werde. —

Mein Bruder hat Ihren Bater nach Bondly bes gleitet, und mich dunkt, ich habe die Ursache errasthen. — Sind Sie gar nicht begierig, sie zu wissen? — Doch still, ich darf wohl über meine, aber nicht über die Geheimnisse andrer Leute schwagen. Das letztere ift unerlaubt, wenn das erste nur kindisch ist.

23.

## Rosa an William Lovell.

Tivoli.

Sie dauern mich mit Ihrer neuen Liebschaft. Rosaline mag nach Ihrer Beschreibung ein ganz hubsches Made chen sein, aber Sie sind und bleiben doch wahrhaftig ein Schwärmer. — Und die Noth, bekannt mit ihr, und von ihr erhört zu werden! — Lieber Lovell, haben Sie denn Ihren ganzen Cursum mit so geringem Nugen gemacht? — Es ist hochst unrecht, daß Sie noch von

irgend einem Madchen konnen in Berlegenheit gefest werden.

Wenn Sie einmal so sehr von ihr entzückt sind, so muffen Sie alles versuchen, ihr naher zu kommen. Es giebt nichts verdrießlichers, als Leute zu sehn, dle ein Gut über alles wunschen, und nicht die kleinsten Mittel anwenden, seiner habhaft zu werden. Ich wollte, ich konnte Pandarus sein, um meinen armen Troclus zu bernhigen. Wenn gar nichts helfen sollte (woran ich zweiste), muffen Sie ihr die Ehe versprechen; am dritten Tage glaubt sie das Mahrchen, und am vierten ist sie die Ihrige. Um zehnten spätestens wird sie Ihnen benn doch nicht mehr wie eine Gottheit erscheinen.

Nehmen Sie meinen Brief nicht ubel; ich bin hier burch einen Zufall in eine Stimmung verfegt, in welcher mir Ihre Anbetung eines fleinen unbedeutenden Mad, chens nothwendig findisch erscheinen muß.

Wenn mancher von unsern armseligen Bekannten dies Billet sahe, wurde er mich mit hochweiser Miene Ihren Versührer nennen, und Wunder meinen, wie viel er dabei dachte. Ich hore von so manchen Mensschen dies unschuldige Wort auf so unschuldige Leute anwenden, daß ich jest immer darüber lachen muß. Es giebt keinen größern Unsun, als zu glauben, daß der Verstand auf unsre Gefühle und Handlungen Einsstuß habe, und nun gar, daß eine fremde Idee jemals die meinige werden könne, wenn ich sie nicht schon vorher gehabt habe.

Leben Sie wohl, und geben Sie mir von Ihren Progressen Nachricht. Ich werde dieses Abentheuer als ten guten oder schlechten Plan einer Kombdie ansehn; zeigen Sie sich baher im dramatischen Fache, wenigstens

als ein eben fo guter, wo moglich noch befferer Dichter, als Sie bis jest im Lyrifchen gethan haben.

24.

### William Lovell an Rofa.

Rom.

Es ist alles vergebens. Ich bin mir in meinem Leben noch nicht so einfältig vorgekommen, als seit einigen Tagen. — Ober sollte das seltsame Ding, was in einem Lande Schande, im andern Shre bringt, woran keiner glaubt, und wogegen die ganze Natur sich emport, — sollte die sogenannte weibliche Tugend hier wirklich einmal kein Borurtheil sein? Und doch ist es nicht möglich, mein Benehmen ist nur linkisch und ungeschiekt. Das Mädchen mit diesen glanzenden Augen muß Temperament haben, nur versteh' ich nicht die Kunst, Sinnelichkeit, Eigenliebe und Eigennuß bei ihr auf die wahre Art in Bewegung zu segen.

Spotten Sie ubrigens, wie Sie wollen, es ift gewiß ein himmlisches Geschöpf!

25.

## William Lovell an Eduard Burton.

Rom.

Ich bin Dir noch die Nachricht schuldig, daß ich mich jest besser befinde, und daß ich nunmehr bei kalterem Blute Deinen Brief grundlicher zu verstehen glaube. Was Du gegen meine Ideen sagft, ist sehr wahr und

gegründet; allein jeder Mensch hat seine eigene Philo, sophie, und die langsamere oder schnellere Eirkulatior des Blutes macht im Grunde die Verschiedenheit in den Gesinnungen der Menschen aus. Daher hast Du in Deiner Person völlig Recht, und ich in der meinigen nicht Unrecht. Das ist eben das Hohe in der mensch; lichen Seele, daß sich ihr einsacher Strahl in so unend, lich mannichfaltige Farben brechen kann; ich gebe Dir zu, daß keine von allen die wahre sei, aber eben so wenig kannst Du behaupten, jene ist ganz verwerslich, weil jedes Auge jede Farbe anders sieht, und du das vielleicht Blau nennst, was mir als Noth erscheint.

Doch wir wollen darüber nicht weiter disputiren. Du irrst aber darin völlig, wenn Du meinst, daß meine Gedanken nur Wiederholungen von fremden sind. Bon Jugend auf habe ich die Menschen gehaßt und verachtet, die nur das Scho andrer sind, denn ihnen fehlt das Rennzeichen der Menschen; in die Klasse dieser kläglichen Geschöpfe wirst Du mich hoffentlich niemals geworfen haben; und dann ließe sich wohl immer noch die Frage auswerfen, ob es bei einem Menschen von einigem Berstande möglich sei, ihn zu einer andern Denztungs oder Handelsweise zu verleiten, bei der seine sogenannte Morasität litte.

Schilt mich nicht wieder einen Sophisten, denn ich will nun einmal recht kalt und gemäßigt sprechen. — Denke Dir den Fall, daß man einen guten unbefanz genen Menschen nach und nach so betäubt, daß er unvermerkt in irgend eine handlung hineintaumelt, die unsere strengere Moral nicht gut heißen kann; bei dies sem Umstande ist nur zweierlei möglich. Entweder er ift nach begangener That eben so unschuldig, als vor

her, er hat fie, ohne den Borfat Bofes thun ju wol: len, ausgeführt: nun fo ift er zwar im Angefichte bes buchstäblichen Gefeges schuldig, aber marlich nicht in den Augen der Bernunft, die nicht bloß die grobe außere, meiftentheils nur zufällige Erfcheinung, fondern den innern boshaften Sinn bestraft, selbst wenn diefer feine Sand: lungen hervorbringt. - Der zweite Fall ift also nun diefer: daß ichandliche Sandlungen aus einem ichand, lichen Borhaben entstehen. - Bie fann aber meine Seele fremde Ueberzeugung wirklich als die ihrige annehmen? Wo willft Du den Punft, den Moment auffinden, in welchem eine reine Geele ju einer Schlechten wird? Geschieht es durch einen Bufall: wie ift es moglich, daß fich dadurch ein Fleden im Geifte erzeugt, da er nur immer gute Gedaufen und Borfage faffen fann? - Durch die Meinung eines andern? Er wird mit reinem Sinne den fremden nicht begreis fen, und wenn er ihn begreift, fo fest dies ichon voraus, daß er felbft verdorben fei. - Du mirft Dich aus diesem Labnrinthe von Widerspruchen nicht herausfinden tonnen; nimm alfo meine Deinung an, und gieb mir ju, daß Deine Furcht ganglich ungegrundet ift.

Aber unmöglich fann mein verständiger Eduard zu den Thoren gehoren, die nur ihres Gleichen lieben können; ich weiß, wie entfernt er von diesem Sektirergeiste ist, daher brauch' ich nicht zu heucheln, wenn ich von seiner Meinung abweiche, um nur seine Freundschaft nicht zu verlieren. Ich darf mich daher eben so dreist wie sonst unterschreiben, meines geliebten

Freundes zärtlicher Freund William Lovell.

#### 26.

# Walter Lovell an feinen Cohn.

gondon.

## Lieber Sohn!

Ich weiß nicht, ob Du noch immer auf Deinen unglucklichen Bater zurnest, Deine sparsamen und wortkargen Briefe lassen es mich befürchten. Ich habe Dir bis jest unausgesest dos verlangte Geld geschieft, ohne bisher ein Wort darüber zu verlieren, ob Du gleich in jedem Vierteljahre mehr als im vorigen gebraucht hast. Du sindest hierbei auch den Wechsel, den Du so ungestum gefordert hast; nur zwingen mich diesmal die außern Umstände, einige Worte hinzuzusügen, die Dir und mir gleich unaugenehm sein mussen.

Ich habe seit mehrern Jahren nur in Dir und in der Aussicht einer schönen Zukunft gelebt: aber seit einem halben Jahre hat sich Dein Herz von Deinem Bater abgewandt; ich wüßte kaum, daß Du noch sebtest, wenn Deine Briefe, in denen Du mich, wie ein ungestümer Gläubiger um Geld mahnest, mich nicht mittelbar davon benachrichtigt hätten. Ich gab Dir alles gern, denn ich habe mein Bermögen von je als ein Mittel angesehn, Dich glücklich zu machen; ich war dabei überzeugt, daß sich das Herz meines William wieder erweichen würde, und so ließ ich Deinen Thorheiten freien Lauf.

Wenn Du aus diesem Briefe schließest, daß ich wies der krauk bin, so irrst Du nicht, Ich bin es, und viels leicht gefährlicher, als je. Ich fuhle die Lebenskraft gleichsam nur noch tropfenweise durch meinen Körper rinnen, darum kehre bald nach England zuruck, theurer Sohn, damit ich Dich noch wiedersehe, und mir wenigs stens noch Ein Gluck auf dieser Erde übrig bleibt.

3ch fann nicht umbin, meine anfängliche Drohung ju erfüllen, denn Du mußt ja doch einmal alles erfah: Meine fcone ertraumte Bufunft, der Glang unfere Saufes, Deine Grofe, - alle meine hoffnungen find dabin, und auf ewig gernichtet! - 3ch habe meinen Projeg verloren, und Burton ift jest herr meiner Wie es moglich geworden, auf welchen Begen er dahin gefommen ift, bas alles fann ich nicht begreifen: aber genug, daß es gefchehen ift! bleibt nun nichts weiter ubrig, als die fleinen beiden Buter in Sampfhire, wo ich in bem alten verfallenen Saufe freilich noch jum Sterben Raum genug finde. -3ch febe es fchon voraus, wie fich alle meine Befann: ten, die mir bisher ichmeichelten, jurudziehen werden. Man fummert fich fo wenig um den Unglucklichen, der fich aus der großen Welt verliert, alles ift falt und empfindungslos, wie die Lichter am Firmamente, wenn ein Stern herunterfinkt. Dies ift bas paffendfte Bild meines Unglude.

Burton besuchte mich schadenfroh einige Tage vor: her, che das Urtheil meines Prozesses gesprochen ward. Er war ungewöhnlich freundlich, er betrachtete das Haus und den Garten aufmerksam, schon als sein Sigenthum, — und ich will ihm auch mein hiesiges Gut verkaufen, um nicht in der Nahe von London zu leben.

Trofte Dich, mein Sohn, und wenn Du vielleicht von diesem Schlage weniger getroffen sein solltest, als ich, so versuche Deinen Bater zu troften. Ich ziehe in zwei Wochen von hier fort; Du weißt also, wohin Du Deinen Brief zu addressiren haft.

Daß Du jest weniger Aufwand machen mußt; daß es das legtemal ift, daß ich Dir einen so ansehnlichen

Wechsel schicke, brauche ich wohl nicht erft hinzuzufü: gen. — 21ch, mein Sohn! stände Dein Gluck in mei: ner hand! — Doch ich will abbrechen. Lebe wohl.

27.

## William Lovell an Rofa.

Rom.

Ich habe mancherlei Nachrichten aus England, die mich interessiren sollten, allein ich kann einzig an die schöne Rosaline denken. Himmel! welch ein Madchen. Ich sehe unaushörlich die hellen braunen Augen vor mir, ich kann nichts anders denken, als ihren Gang und ihren schlanken Buchs. Ich habe sie seitdem mehr als eine mal gesprochen; aber alles ist vergebens. Sie hat eine Menschenschen, die unüberwindlich ist, sie geht mie aus dem Wege, und wenn ich vor ihr siehe, schlägt sie die Augen zur Erde, und sieht mich nicht einmal an. — Es ist, als wenn ich zu dem Mädchen hingezaubert wäre, ich habe noch nie ein Geschöpf mit dieser Heftigkeit, ich möchte sagen, mit diesem Wahnsinne geliebt. So wie ich nur die Augen schließe, steht sie vor mir; ich bin seit einigen Tagen wie verrückt.

Ich mag weder Bianka, noch Laura sehen; jedes andre Madchen erscheint mir langweilig und abgeschmackt.
— Ach, Rosaline! Ich mochte nach ihrem Sause hins überfliegen, oder unsichtbar neben ihr sein. — Sie spotten bloß, weil Sie kalteres Blut haben, weil Sie sie nicht kennen.

D wie lebt man anders, wenn man ein Befen fennt,

für das man lebt! Alles steht mir in Bezug mit Rosalinen. — Die menschliche Seele ist doch ein kleines,
armseliges Ding: denn ganz dasselbe sagt der Dichter
und der religidse Schwärmer auch von seiner Kunst.
Der Philosoph sindet allenthalben seine Systeme wieder,
der Gelehrte zieht alles nach seinem Mittelpunkte —
D, so will ich denn einzig für sie leben! Sie soll die
Sonne sein, um die wie Planeten meine Gedanken und
Gefühle laufen.

28.

# Willy an feinen Bruder Thomas.

Rom.

Ich bin jest hier, Thomas, so Gott will, etwas bester bran, barum werde ich auch wohl noch eine Zeitlang hier bleiben. Mit meinem Herrn steh' ich wieder auf einem recht guten Fuß, er hat mir alles ganz ordentlich abgebeten, und er ist seit etlichen Tagen weit freunds licher mit mir, als er Zeit seines Lebens gewesen ist. Es ist gar nicht möglich, Thomas, daß man auf ihn recht bose sein fann, ich habe sogleich alles vergessen und vergeben. — Mir ist wieder ganz wohl und leicht, aber doch gar nicht so, wie im vorigen Jahre; ich reise doch sobald als möglich fort, ich kann nicht hier bleiben.

Sieh Thomas, die ganze Geschichte hat, so wie man zu sagen pflegt, ihren haken. Mein herr ist da vor dem Thore einem Madchen gut, da wohn' ich jest, — ach, nein Thomas, glaube nichts Boses von mir. Ich fann wahrhaftig nicht dafür, daß ich es meinem herrn versprochen habe, daß ich mich so sehr weit eingelassen

habe. Ich stellte ihm alles ganz ordentlich und christlich vor, aber da half kein Reden und Ermahnen, er wußte mir auf alle meine Worte sehr schon Bescheid zu geben, so daß ich am Ende gar nicht mehr wußte, was ich sagen sollte, und wie ein alter Narre vor ihm stand, so weichherzig hatte er mich gemacht. Er sagte, daß er dem Mädchen so ganz wundersehr gut sei, daß er sterzben würde, wenn ich ihm nicht den Gesallen thäte, und, da konnt' ich's denn nicht über's Herz bringen. Nun war mir die Freude auch noch etwas Neues, daß ich wieder gut Freund mit ihm war; das hat denn auch viel dabei gethan.

Nun wohn' ich hier vor dem einen Thore recht hubsch, aber zwischen lauter eingefallenen Sausern und alten Steindenkmalen, da hat man die vergängliche mensch, liche Eitelkeit und die Nichtigkeit aller Dinge recht vor Augen, und kann so ernsthafte Betrachtungen wie auf einem Kirchhofe anstellen. Aber ich weiß doch auch recht gut, daß es nicht ganz recht ist, und ich gräme mich in manchen Stunden recht sehr darüber, daß ich den Schritt gethan habe; aber der Mensch ist doch ein gar zu schwaches Geschöpf, und denn bin ich meinem Herrn Lovell gar zu gut, als daß ich ihm was abschlagen könnte, wenn er mich so recht herzbrechend darum bitztet. — Je nun, Gott muß ja bei so vielen Sachen ein wenig durch die Finger sehn, so mag er mir denn auch einmal von seiner Enade etwas zusommen lassen.

Lebe wohl, lieber Bruder. Du haft mir lange nicht gefchrieben, thu es toch nachstens einmal wieder, und sage mir Deine Bedenklichkeiten darüber, und wie man es andern mußte. — Bis dahin lebe wohl.

29.

### William Lovell an Rofa.

Rome

Ich habe Ihnen seit einigen Tagen keine Nachrichten gegeben, weil ich so vielerlei einzurichten und zu besorgen hatte, daß mir wirklich keine Zeit übrig blieb.

Ich habe nach vielen Umständen meinen alten Willy beredet, in die benachbarte leerstehende Hutte neben Rosatinen einzuziehen; dort gilt er für meinen Vater, einen alten. Benetianer, der hieher gefommen ist, um in Rom sein dürstiges Auskommen zu sinden. Ich heiße Anthornio. — Ich bin nun den größten Theil des Tages in einer gemeinen Tracht, die mich recht gut verstellt, bei Willy. Wir haben schon mit unsern Nachbarinnen Bekanntschaft gemacht, die gegen Leute, die so arm wie sie scheinen, außerordentlich zuvorkommend sind. So ist alles im schönsten Juge, und ich verspreche mir den glücklichsten Fortgang.

Bas das Madchen narrisch ist! Sie hat nun schon viel mit mir gesprochen, und ist außerordentlich zutraulich und redselig. Sie ist von einer bezanbernden lebhaften Laune, und hat mich, wenn ich nicht sehr irre, gern. Doch ich zweisle noch, denn in nichts in der Belt irrt man so leicht.

Wenn ich ein Maler ware, schieft' ich Ihnen ihr Bild, und Sie sollten dann selbst entscheiden, ob ich wohl zu viel von ihr spreche. Wie versteinert betracht' ich oft die reizendste Form, die je aus den Sanden der schaffenden Natur ging', den sanften, zartgewölbten Busen, der sich manchmal bei einer hauslichen Beschäfe

tigung halb enthullt, den iconften fleinen guß, der faum im Gange die Erde beruhrt. -

So leb' ich denn hier zwischen den Ruinen, entfernt von der Stadt und allen Menfchen ein fonderbares, traumahnliches Leben. Ginen großen Theil des Tages bin ich in der Sutte, und febe Rofalinen im fleinen Garten arbeiten; ich febe in der Ferne Leute, die ftolg vorüber fahren und reiten, und ich bedaure fie, denn fie kennen Rosalinen nicht; sie jagen muhfam nach Bergnugen, und denfen nicht daran, daß die hochfte Geligfeit hier in einer feitwarts gelegenen Sutte wohnt. Mit: tags und Abende eff' ich bei Rofalinen, das haben wir gleich am zweiten Tage mit einander richtig gemacht; wir sparen, wie die Alte bemerkte, beide dabei. - Ach, Rosa, wie wenig braucht der Mensch, um glucklich ju fein! 3ch gebe, feitdem ich hier wohne, nicht den hun: bertften Theil von meinem Belde aus, und bin froh. -Daran denkt man fo felten in jenem Laumel; - aber wie viel gehort auch wieder jum Glucke! - Burd' ich diefe dumpfe Gingefchranktheit ertragen, wenn mir Rofaline nicht diese Sutte jum Pallafte machte? D jest verfteh' ich erft diesen so oft gebrauchten und gemigbrauch, ten Musbruck.

Es thut mir leid, wenn ich fortgehen muß, um zu thun, als wenn ich irgendwo arbeitete. Einmal habe ich schon auf den einsamen Spaziergangen, die ich dann mache, die Alte getroffen, die in einem Korbe. durre Reiser sammelte. Ich muß mich also in Acht nehmen, und ich kleide mich daher oft bei Willy um, und schleiche nach der Stadt.

Warum liebt fie mich nicht fo, wie ich fie anbete? — Mein Leben ift ein raftlofes Treiben ungeftumer Bunfche,

wie ein Wasserrad vom heftigen Strome umgewälzt, jett ift das unten, was eben noch oben war, und der Schaum der Wogen rauscht und wirbelt durch einander, und macht den Blick des Betrachtenden schwindlicht.

30.

## Rosa an William Lovell.

Livoli.

Sie fangen an mit Ihrer Geschichte recht amufant gu werden. Es ift ja alles fo fcon, wie man es nur im besten Romane verlangen fann. 3ch muniche Ihnen Blud, benn es ift gewiß, daß nichts uns unfer trocknes, profaisches Leben so poetisch macht, als irgend eine feltsame Situation, in die wir und felber verfegen. Im Grunde besteht unfer ganges Leben nur aus folchen Situationen, und ich table Sie daher gar nicht, wenn Sie sich Ihre Empfindungen so lebhaft als moglich machen. Fahren Gie nur fort, eben fo aufrichtig gegen mich zu fein, als bisher, fo werden mir Ihre Machrichs ten viel Bergnugen machen. Gein Gie aber auch, wenn es irgend möglich ift, aufrichtig gegen fich felbft: benn fonst entsteht am Ende eine gewisse fade Leere, die man fich mit Enthusiasmus auszufullen zwingt; dies find die widrigsten Epochen des Lebens. Man qualt fich bann, das Intereffe noch an benfelben Gegenftanden gu finden, weil es uns icheint, als machten fie unfern Berth aus. Bede Illufion aber, die fein Bergnugen macht, muß man emfig vermeiden. Man follte fich überhaupt von Jugend auf daran gewöhnen, die außern Gegenftande um fich nur als Spiegel ju betrachten, in benen man fich felber wahrnimmt, um in keinem Augenblicke des Lebens von ihnen abzuhängen. Je mehr alles um uns her von uns abhängt, um so sklavischer es uns gehorcht, um so häher skeht unser Verstand. Denn darin kann die Vernunft des Menschen unmöglich bestehen, seltsame Dinge zu ersinden, oder zu begreisen, sondern damit er durch sie ihm gleichgeschaffne Wesen nach seiner Willkuhr lenke. Auf die Art kann der kluge Mensch Allen gebieten, mit denen er nahe oder fern in Verbindung steht. Die Herrschaft des Verstandes ist die unumschränkteste, und Rosaline wird gewiß bald unter dem Gebote meines verständigen Freundes stehn, wenn er sich nicht von ihr beherrschen läßt, und selbst seine Vernunft unterdrückt. Ich wünsche Ihnen Glück, um nie in diesen Fall zu kommen.

#### 31.

## William Lovell an Rofa.

Rom.

Es ist gewiß, daß man unter unschuldigen Menschen selbst wieder unschuldig wird. Jest kommen mir manche meiner Ideen zu gewagt vor, die mir sonst so naturlich schienen; ich bin hier in der kleinen Hutte demuthiger, ja ich fühl' es, daß ich ganz einer von den Menschen werden konnte, die ich mir bisher gar nicht deutlich densken konnte; die in einer engen dunkeln Stube geboren, nur so weit ihre Bunsche richten, als sie um sich sehen können; die mit einem Gebete erwachen und schlafen gehen, Mährchen hören und im Stillen überdenken, mit einem dumpfen, langsamen Fleiße eine Handarbeit ler:

nen, und nichts so sehnlich als den Abend und die Schlafstunde erwarten. D Rosa, wenn man dies Leben näher kennen lernt, so verliert es sehr viel von seiner drückenden Beklemmung. Wir machen aus unserm Leben so gern Sin ununterbrochnes Vergnügen, und sinchen Unannehmlichkeiten muhsam auf, um die Freude durch den Kontrast zu wurzen: bei diesen Menschen aber ist jedes unerwartete Vergnügen ein Weihnachtssest, wie ein plöglicher Sonnenblick an einem kalten Regentage scheint es hell und frisch in ihre Seele hinein. Ich werde mich kunftig hüten, die Menschen mit dumpferem Sinne so sehr zu verachten.

Benn ich in meinem kleinen Besithume jest auf, und abgehe, über das Feld und nach der Stadt hinüber sehe, Rosalinens Stimme von neben an höre, und ich mich so recht ruhig und glucklich fühle, der Tag ohne Berdruß und Biderwillen sich schließt; so komme ich manchmal auf den Gedanken, in dieser Lage zu bleiben, hier ein Bauer zu werden, und das reinste, frischeste Gluck des Lebens zu genießen. — Bielleicht bliebe ich hier immer froh und zufrieden, — vielleicht! — ach, die Bunsche, die Neigungen des Menschen! — Welcher bose Genius hat diesem Bilde, als es vollendet war, so viel der widersprechenden Triebe beigemischt!

Doch hinweg davon. O Rosa, nennen Sie mir ein Schauspiel, das dem an Reiz gleich fame, wenn sich eine schöne, unbefangne Seele mit jeder Stunde mehr entwickelt. Wir sind jest bekannter mit einander, ich und Rosaline, ich habe sie täglich gesehn und gesprochen, mein anscheinendes Ungluck hat sie gerührt. — Sie ist so das reine Bild einer Madchenseele, ohne die feinere Ausbildung, die die Erscheinung zugleich verschönert und

entstellt. Da uns die Berichiedenheit bes Standes fein Sinderniß in den Weg gelegt hat, fo find wir auf einem recht vertrauten guße mit einander. - Wir figen oft im-finftern Wintel, und fprechen uber unfer Schickfal, fie ergahlt mir Familiengeschichten, oder wunderbare Mahrchen, die sie mit außerodentlicher Lebhaftigkeit vor: tragt; bann fingt fie wieder ein fleines Bolfelied, und begleitet es mit den Tonen der Laute. - Es giebt feine Musik weiter, als diese kleinen, tandelnden, fast kindi: fchen Lieder, die fo gleichfam im fimpeln Bang bes Gefanges bas Berg auf ber Bunge tragen, und mo nicht Tone, wie ungeheure Wogen fteigen und fallen, und fich in einen wilden Bug mischen, ber freischend fich burch alle Tonarten Schleppt, und dann in ein Chor aller fturs menden Instrumente verfinft. Das Berg bleibt um fo teerer, je voller das Ohr ift; die Seele fann nur diefen stillen Gesang so recht aus dem Grunde genießen, bier schwimmt fie mit dem filbernen Strome in ferne duntle Gegenden hinunter, die leifesten Ahndungen erwachen in ben Winkeln, und gehn ftill durch das Berg, und Rud: erinnerung eines fruheren Dafeins, munderbares Borge: fuhl der Unfterblichfeit ruhrt die Geele an.

Benn ich ihr gegenüber fige, — o wie Feuer weht mich ihr Athem an! Ich habe ihr schon an den Busen stürzen wollen, und diese Reize mit unzähligen Ruffen bedecken; ich träume oft so lebhaft vor mir hin, daß ich nachher ungewiß bin, ob ich es nicht schon gethan habe. Es reißt mich eine unbekannte Kraft zu ihr hinzüber, die Tone ihrer Laute klingen mir oft schmerzhaft im Kopse nach — und bald, bald muß es sich ändern, oder ich verliere den Berstand.

Als ihre Mutter neulich schlafen gegangen mar, und

ich mit ihr vor der Thure saß, entdeckt' ich ihr meine Liebe. Sie mahr gerührt und zartlich, und sagte mir sehr naiv, daß sie schon einen Brautigam habe, und mich daher nicht lieben durfe, wenn sie auch herzlich gern wolle. Es ist ein armer Fischer, der jest einer kleinen Erbschaft wegen zu Fuße nach Calabrien geganzgen ist; sie beschrieb ihn mir sogleich, und gestand mir ganz unverholen, daß er so hübsch nicht sei, als ich.

Sie ruhrte mich, als fie mir die Ginrichtung ihrer funftigen fleinen Birthichaft beschrieb. Wie beschrankt find die Buniche diefer Menschen! Benn ich an meine Berichmendung bente, wie ein weggeworfner oder verspielter Theil meines Bermogens dies herrliche Gefcopf gludlich machen murde! - 3ch lerne viel in diefen Butten, Rosa, ich glaube, ich lerne hier mehr ein Densch fein, und mich fur das Unglud der Menfchen intereffis ren. - Und fie follte bier fur einen armseligen Schiffer aufgebluht fein? Fur einen Bermorfenen, der fich viele leicht glucklich ichagen murde, wenn er mein Bedienter werben fonnte? - Nimmermehr! - Dagegen muß ich Borfehrungen treffen, und ich dente, das Befte ift fcon geschehen. Wir nennen uns Du. Gestern faß fie auf einem niedrigen Schemel, und ichaufelte fich mahrend dem Ergablen; ploglich wollte fie fallen, ich fing fie auf, und fuhlte die ichone Laft in meinen Urmen. Sich druckte fie an mich und fie wand fich verlegen und errothend von meinem ungeftumen Bufen.

Sie ift sich mit ihren dunkeln Trieben selbst ein Rathsel: sie kommt mir in manchen Augenblicken mit ihrer Unschuld wie eine heilige Priesterin, oder wie eine unverlegliche Gottheit vor; — und dann wieder die feurrigen Augen! Der muthwillige Zug um den Mund! —

Ich habe neulich in der Ferne für mich ein paar schalkhafte italianische Liedchen gesungen, und ich ertappte sie gestern, wie sie eben, wie unwillkubrlich, die ersten Takte griff, und den Ansang sang. — Ploglich hielt sie inne, ward ohne zu lachen, roth, und legte die Laute fort, gleichsam wie eine gefährliche, nicht genug verschwies gene Freundin. — Ich kenne nichts schoners, als diese ungeschminkte Natur zu studiren; o sie wird, sie muß die Meinige werden! — Stammelnd hab' ich ihr die Ehe versprochen, und, das weiß Gott! wenigstens halb im Ernst. —

So eben seh' ich sie vor die Thure treten, ich gehe ju ihr; — leben Sie wohl.

#### 32.

# Rosaline an Anthonio.

Du bist schon wieder fort, Lieber, und ich glaubte Dich so gewiß zu treffen. Ich ließ Dich gestern gern die Laute mitnehmen, und that, als merkt' ich es nicht, weil ich sie heut wieder abholen wollte. — Du boser Mensch! mich vergebens kommen zu lassen! — Dein Vater sieht immer so verdrießlich aus, ich glaube, es will ihm noch gar nicht bei uns gefallen: ich scheue mich vor ihm, weil er mich immer so ernsthaft ansicht. — Romm doch ja heut Abend, ich will Dir ein neues Lied spielen, das ganz wie auf Dich gemacht ist. Komm ja und bleib hübsch lange. Die Abende sind jest so schon, und wir wollen denn noch mit einander singen. Aber Du mußt nicht wieder bose werden, ich will ja auch kein Wort wieder vom armen Pietro sprechen.

33.

## Unthonio an Rosaline.

Rein, Liebe, fprich nicht wieder von ihm, denn fein Name geht mir immer wie ein Doldftog durch's Berg. 3ch hoffe immer noch, daß er nie wieder guruckfommen wird: wer weiß, was ihm begegnet ift, da er gar feine Nachrichten von fich giebt. - Thut es mir nicht felber weh, daß ich fo oft von Deiner Seite muß? Du hate teft mich aber gewiß getroffen, wenn ich baran gedacht batte, daß Du fommen fonnteft.

D Rosaline, lag die Gefange, die den franken Reft meines Bergens gerfchmelgen, und meine Geele gang mit fich nehmen. Leb' ich nicht ichon gang bei Dir, nur allein in Deiner Gegenwart? Reine Arbeit will mir jest von der Sand gehn, da ich immer nach ber Wegend binfebe, in welcher Dein Saus fteht. - Ich, wenn Du mich doch fo lieben konntest, wie ich Dich liebe! o Rosas line, welche Musficht murde fich mir eroffnen! - D ja, ja, finge bas Liedchen, wenn es fo wie auf mich gemacht ift, und wenn von einem weichherzigen Dadden und einem erhorten Liebhaber barin die Rede ift, o fo laß es auch benn noch auf mich paffend werden. Ich febe Dich gewiß heut Abend, ich bleibe mit Dir vor der Thure figen, - ach, fonnt' ich zeitlebens nur um Dich fein, tonnt' ich ewig den fußen Son Deiner Stimme boren! Alles, mas ich vernehme, flingt mir wie Dein Befang, fo tief bin ich in Traume versunten, ich fahre auf, wenn man meinen Namen nennt, wenn jemand mich ruft. - D glaub' es, glaub' es, theures Madchen, VI. Banb. 19

vaß ich nie ohne Dich wurde leben konnen: daß ich fur Dich alles, selbst bas Gewagteste und Schrecklichste aus: führen konnte.

#### 34.

# Rosaline an Anthonio.

Und warum wurdest Du denn nun doch so verdrießlich, als ich gestern das Liedchen sang? — Was willst Du von mir? — Seh ich Dich nicht gern kommen und ungern fortgehen? Denk' ich nicht sleißig an Dich? Hab' ich nicht gestern die versprochenen Kusse gewissen: haft abbezahlt, und sogar noch einige, ich weiß nicht wie viel, mehr gegeben? Was kannst Du denn noch verlangen? — Aber Du machst mich immer mit traurig, und ich weiß gar nicht, was ich Dir zu Gefallen thun kann; Dir ist nichts recht, und Du weißt gewiß selbst nicht, was Du willst. — Siehst Du, ich kann auch einmal bose werden, aber gewiß nur jest, nicht, wenn ich Dich vor mir sehe, dann hab' ich alles vergessen, worüber ich klagen könnte.

Meine Mutter hat heute schon ein ernsthaftes Gesprach mit mir gehabt, ich soll nicht so viel bei Dir sein, hat sie gesagt. Ich seh aber nicht, warum. Sie ist alt und ein wenig eigensinnig, fast so ein Gemuth, wie Dein Bater; Du gefällst ihr nicht recht, benn Du bist ihr etwas zu leichtsinnig. Du mußt barüber nicht bose werden, sie ist schon alt, und das macht es, benn wer möchte Dich wohl sonst nicht gern leiden? Jeder Mensch, ber Dich sieht, muß Dein Freund sein. Nur das ernst

hafte, finstre Wesen fleidet Dich gar nicht, das fann ich Dich versichern, Du kommst mir dann mit einemmal ganz fremd vor; schaff' es ab.

Auch mit Deinem Bater bist Du nicht recht gut, ber meint es mit seinen Ermahnungen doch gewiß sehr rechtschaffen. Mach' es, wie ich, ich lasse meine Mutter oft lange reden, und thu', als hor' ich ihr zu, und denke unterdessen an Dich.

Aber wie viel hab' ich nun an Dir getadelt! Ach glaube nur nichts davon, das ist grade so, als wenn ich ein Lied von bosen Menschen singe, ich kann immer nicht daran glauben. Ich habe meine Altklugheit nur vom Hörensagen. — Noch eins, sei heut Abend etwas artiger, als gestern, denn sonst werd' ich noch den Hund abrichten, daß er Dich beißen soll. — Adieu, und komm hubsch früh. Wie schon, daß kluge Menschen die Ersindung gemacht haben, daß Du durch ein stummes Papier mit mir reden kannst, daß Dir kann Antwort geben. D ja, ein liebendes Herz ist der Zauberkunst nahe.

35.

### William Lovell an Rosa.

Rom.

D Rosa, warum bin ich nicht zufrieden und glucklich? Warum bleibt ein Wunsch nur so lange Wunsch, bis er erfüllt ist? Hab' ich nicht alles, was ich verlangte? und dennoch werd' ich immer weiter vorgedrängt, und auch im höchsten Genusse lauert gewiß schon eine neue Begierde, die sich selbst nicht kennt. Welcher bose Geist ist es, der uns so durch alle Freuden anwinkt? Er lockt

nus von einem Tage zum andern hinüber, wir folgen betäubt, ohne zu wissen, wohin wir treten, und sinken so in einer verächtlichen Trunkenheit in unser Grab. Ich schwöre Ihnen, daß mir in manchen Momenten aller Genuß der Sinne verabschenungswürdig erscheint, daß ich mich vor mir selber schäme, wenn ich diese holden Züge betrachte, diese Unschuld, die sich auf der weißen reinen Stirn abspiegelt; es ist mir manchmal, als wenn mich eine Gottheit durch ihre hellen Augen anschaute, und ich errothe dann wie ein Knabe.

Gestern war ich in der hochsten Berwirrung; sie wollte mir ein Lied singen, das, wie sie sagte, auf mich recht passend sei. Fühlen Sie, wie mir zu Muthe ward, wie gedemuthigt. Es war wirklich das Lied, welches mich zuerst auf die Idee meiner Berkleidung führte, und aus dem ich sogar meinen Namen Anthonio entlehnt habe. Kann die bitterste Satyre mich tiefer erniedrigen, als dieses kindliche, fromme, unschuldige Wesen? Nie hab' ich vor einem Menschen so in aller Nacktheit gestanden, nie bin ich so durch und durch beschämt worden. Bei jedem andern Mädchen wurd' ich überzeugt sein, sie habe mich vollkommen errathen; allein ich schwöre Ihnen, daß es hier nicht der Fall ist.

Und was ist denn nun von einer andern Seite mein ganzes angstliches Gefühl? Bozu alle diese seltsamen Bindungen? Ich liebe sie, und sie liebt mich.

Sie haben nie ein Befen, wie diese Rosaline, gestannt, und Sie kennen daher auch die schonfte Bluthe des Bergnugens nicht. Sie sollten sie sehn, wie sie mir entgegen läuft, und denn wieder stille steht, und ploglich thut, als habe sie nur irgend was gesucht; die List, die sie bei aller frommen Unschuld hat, und die jedem Mad:

chen mit auf die Welt gegeben wird, und die, wenn ich so sagen darf, die Unschuldigen noch unschuldiger macht. Die Mutter schlief neulich in ihrem Lehnstnhle, und ich küßte sie, indem sie neben mir saß; von ohngefähr schallte der Kuß etwas stärker, und die Mutter wachte auf; in demselben Augenblicke aber hatte sie ihren kleisnen Hund schon ein wenig gezwickt, so daß er schreien mußte, und die Mutter keinen Argwohn schöpfte.

Ja, ich mache sie selbst gludtlich, wenn ich sie uber ihr eignes Wesen auftlare, sie wird sich selbst im Relche der Wonne berauschen, und mir noch fur mein hochstes Glud Dant fagen.

Werben Sie nicht bald nach Rom zuruckfehren? Ich vermisse täglich Ihre Gesellschaft, vorzüglich, wenn ich nicht bei Rosalinen bin. In Rom fang' ich an, allen Leuten fremd zu werben, ich mag Niemand besuchen, ich mag nichts thun: schon seit lange ängstigt mich ein Brief, den ich an meinen Vater schreiben muß, ich kann nichts anders denken und sprechen. —

36.

Walter Lovell an seinen Sohn William.

Renfea in Sampfhire.

Ich bekomme keine Antwort auf meinen Brief, und ich werde mit jedem Tage schwächer. Der Arzt findet es jest bedenklich, und ich fühl' es, daß die Uhr meines Lebens zu Ende gelaufen ist. — Alles wird mir gleich; gültig, was mir sonst wichtig war, meine ehemaligen Plane habe ich völlig vergessen, komm also ohne alle Scheu

nach England zuruck, lieber Sohn, heirathe, wenn Du durchaus willst, Amalien, ich will und kann nichts weiter dagegen einwenden, nur brich Dein Schweigen und komm. Ach, wenn Du willst, muß ich Dich freilich auch noch wegen einer meiner Briefe um Bergebung bitten, ich meinte es gut mit Dir, und damals war auch die Lage der Sachen anders.

Wenn der Wind hier durch den Bald blaft, und die losgegangenen Taveten im Rebengimmer raufchen und flat: schen, o bann, lieber William, fuhl' ich mich fo einsam, fo heimathlos. 3ch febe troftlos dem truben Befchluß eines truben lebens entgegen. 3ch febe feine Freunde, feine andre Gefichter, als die meiner Bedienten, alle haben fich von mir jurudgezogen, und ich befinde mich wohl dabei. Mur Dich munich' ich bei Tage und in der Nacht zu mir ber; ich war ein Thor, daß ich muhfam erft ein Gebaude meines Gludes aufführen wollte, und nicht die Freuden annahm, die mir bas Schickfal an der Bruft meines Sohnes, in ben Armen einer guten Sochter, vielleicht in einem Birfel von frohlichen Enfeln anbot. Sest ift mir bie Binde geloft, und es ift vielleicht gu fpat. - Doch nein, mein Billiam giebt mir gewiß Freude und Eroft gurud; wer weiß, welche einsamen Gegenden er ichon durcheilt, um feinen alten franfen Bater noch wieder zu fehn! Bo Du auch feift, Gott fei mit Dir!

#### 37.

# Rosaline an Anthonio.

Die gange, gange lange Nacht hab' ich nicht schlafen tonnen. Und daran bift blog Du Schuld! Immer war mir, als schliefest Du neben mir, ich hatte Dich in meis nen Urmen, und machte von Deinen Ruffen auf. Als der Mond durch eine Rige der Fenfterladen in meine Stube ichien, und der Strahl fich fo uber den Boden gog und an der Decke schimmerte, hab' ich recht herglich geweint, weil ich mich jum erstenmal im Leben fo eine fam fuhlte. D Du bofer Menfch fannft die Roth gar nicht verantworten, die Du mir machft. Mein Bater ift todt und meine Mutter ftirbt auch vielleicht bald; wenn nun Dietro nicht jurud fommt, fo bift Du der einzige Mensch auf der Belt, der mir noch beiftehn Aber wenn Du alle meine Liebe nicht verdien: teft! Ich Unthonio, Du hast Dich so oft über meine Luftigfeit gefreut, ich bin nur frohlich, wenn ich Dich sche, Du sichst, wie betrubt ich werde, wenn ich allein Drum follten wir uns gar nicht trennen, bann wurden wir beide immer recht vergnugt fein.

Du bleibst jest oft viel langer weg, als anfangs. Du freust Dich nicht mehr wie sonst darüber, wenn ich Dir einen Ruß gebe; sage mir, was habe ich Dir gethan, Du Unzufriedner? Oder ist es die Sitte in Eurem Lande, daß man immer so ernst und verdrießlich ist?

38.

### Anthonio an Rosaline.

Bas Du mir gethan haft, liebstes, bestes Madchen? Richts, als daß Du mich nicht eben fo fehr liebst, wie ich Dich liebe. — Warum verlagt Du mich oft fo plog: lich? Warum barf ich nicht in ber Nacht bei Dir bleis ben, wenn Du Dich ohne mich fo einsam fublit? Die mahre Liebe ift mit diesem Gigenfinne unbefannt. Du mich nur hier faheft, wie oft ich in der Racht nach Deinem Saufe hinuber blicke, wie ich nicht fchlas fen fann, und mir fcmeigend Deine Lieder wiederhole, um mich nur etwas zu beruhigen, wie ich Dein Bild taufend und taufendmal fuffe, bas ich neulich bei Dir zeichnete! Das Papier ift von meinen Ehranen naß; bas Saus wird mir ju enge, und ich fcweife im trus ben Mondlichte bann zwischen ben Ruinen umber, und Deine Geftalt begleitet mich allenthalben. D Rofaline, biefes Bagen, diefe Ungft kennft Du nicht, denn fonft wurdest Du meinen Buftand mehr bemitleiden. Dein, Bartherzige! Du fennft die Liebe nicht, denn Du verbohnft meine Empfindung. Undankbare! Du weideft Deine Eitelkeit an meinem Gram, und wirft Dich uber meine Bergweiflung freuen! - Stand ich nicht geftern noch eine Stunde langer vor Deiner Thure, und Du famft nicht wieder, wie Du mir verfprochen hatteft? Spieltest Du nicht, um mich ju franten, dies verhaßte Lied von dem Unthonio? - Dein, Du betrugft mich nur mit einem Schein von Liebe, Du freuft Dich bar: uber, daß Du mich gedemuthigt haft, und alle Deine Ruffe, Deine Umarmungen find heuchelei. Labe Dich

an meinem Unblide, wenn Du mich mahnsinnig! ger macht haft!

O vergieb mir, Theure, wenn ich Dir Unrecht thue! Betrüben mocht' ich Dich nicht.

39.

### Rosaline an Anthonio.

Du kannst das Lied vom Anthonio nicht leiden? Mein liebstes Lied, weil es Deinen Damen fuhrt? 21ch, Lies ber, wie unrecht thuft Du mir! Dir jum Poffen foll ich es fingen, und ich will mich baburch troffen, weil ich nicht wieder herausgehen fonnte. Die Mutter mar bofe und hatte mir es ftreng verboten, und ich muß ihr doch gehorchen. Gie will nicht gern, daß ich fo viel bei Dir bin. Mein, wenn es Dir nicht gefällt, will ich das Lied nie mehr spiclen, so fehr ich es auch liebe. 3ch Dich franken! 21ch, Anthonio, wie follt' ich bas fonnen? — Wenn Du da bift, scham' ich mich nur immer gu fagen, wie gut ich Dir bin: man hat feine Worte dazu, ich mußte neue ausdenfen. Aber wenn Du so weggegangen bift, und ich Dir nun nachsebe, oder wenn ich einen Deiner Briefe lefe, fich, fo fehrt fich mir das gange Berg um, und ich mochte Dir nach: rennen, Dich vor ber gangen Welt in meine Arme drucken, Dein liebes Geficht fuffen, und in Thranen vergebn und rufen: Ja, Menschen seht es, Baume und Berge bort es, fo, fo lieb' ich ihn; mas fummert ihr mich alle, wenn er mir nur, ber einzig Theure in ber Welt, ubrig bleibt? Gieb, wenn Du nichts nach mir

fragtest; so könnt' ich zu Deinen Füßen niederknien, und um Deine Liebe bitten; ich könnte meine Religion verzlassen und nicht mehr zur göttlichen Madonne beten, wenn Du ce wolltest: ich könnte mit Dir in fremde, wüste Länder ziehn, wo man andre Sprachen spricht, wo, wie man mir einst erzählt hat, Sie und Winter sast immer die Luft zusammenzieht; o ich könnte sur Dich sterben, — alles, alles, nur Dich nicht vergessen, nur nicht Deinen Tod, oder Deine Berachtung überzleben. — Ach, kannst Du mich noch unempfindlich und undankbar schelten? Kannst Du noch auf mein liebes Lieb bose sein?

#### 40.

# Unthonio an Rofaline.

Nein, ich will Dein Lied nicht mehr schelten, liebe Rosaline. Ich habe Dir und ihm Unrecht gethan, und ich will es ihm abbitten: Schiese mir zur Versöhnung die Abschrift, die Du davon hast, ich will es zu Deinen Briesen, zu Deinem Bilde, zu Deiner Locke legen; mehr kann ich ihm zur Ehre doch nicht thun. — Wie hat mich Dein lieber Bries gerührt! D, ich habe ihn um Vergebung gebeten, und will es mündlich bei Dir wie, derholen. Bin ich Dir wirklich so theuer, als Du da schreibst? Ich kann es nicht glauben, und glaub' es doch so gern. Deine Stimme klingt mir, wie ein Lon aus einem Traume, der mir die Schäße der Erde versspricht, und dem die wirkliche Natur nicht Wort halten kann. Ach nein! die Liebe macht das Unmögliche leicht. Sie ersetzt uns jedes Glück der Erde. —

#### 41.

### Rosaline an Anthonio.

Siehst Du nun wohl, daß ich Recht habe? Dafur will ich Dir nun auch das Lied so zierlich und schon abschreiben, als es mir nur immer möglich ist. —

#### Der Urme und bie Liebe.

- Es kam an einem Pilgerstab Wohl über's graue Meer
- Ein Wanbersmann in's Thal herab, Bon fremben Landen her.
- Erbarmt euch meiner, rief er aus, Ich fomm' aus fernem Land,
- Verloren hab' ich Gut und Haus, Anthonio genannt.
- Die Eltern starben mir schon lang', Ich war noch schwach und klein,
- War ohne Gut, war ohne Rang, und Niemand bachte mein.
- Da nahm ich biefen Wanderstab und trat bie Reise an,
- Stieg hier ins frische That herab, Kleh' euer Mitleid an. —
- Da ging er wohl von Thur zu Thur, Ging hier und wieder bort,
- Ward abgewiesen bort und hier, und schlich sich weinend fort.
- "Bas suchft Du in ber Fremde Gluck? "Bir find Dir nicht verwandt!

"Geh, wo Du her tommft, nur gurud, "Bift nicht aus unserm ganb. —

"Genug ber Freunde leiben Noth, "Der Landsmann sucht hier Troft, "Für sie wächst unser schönes Brot, "Für sie ber suße Most."

Still und beschänt mit Ach und O!
Schlich er bie Strafe hin,

Da ruft es fanft: Anthonio! Ein Mädchen winkt ihn hin.

D nimm von meiner Armuth an, Spricht sie mit frommen Sinn,

Ich gebe, was ich geben kann, Rimm alles, alles bin.

Lucindens großes Auge weint, Er bankt mit heißem Ruß, Und sieh! die Liebenden vereint Ein rascher Thranenguß.

Ach nein, Du bift mir nicht verwandt, Dennoch erbarm' ich mich, Und bift Du gleich aus fremben Land',

So lieb' ich bennoch Dich.

Die Liebe kennt nicht Baterland, Sie macht uns alle gleich. Ein jedes herz ist ihr verwandt, Sie macht ben Bettler reich!

Ich habe schon oft versucht, flatt Lucinde Rosaline ju singen, allein es will nicht in den Sakt passen. — Wir wollen heut' Abend einmal versuchen, ob wir das

Lied nicht noch ein wenig abandern konnen. Du mußt mir helfen, denn Du weißt ja damit Bescheid. Ich lese Deine Berse alle Tage, und versteh sie jedesmal etwas besser. — O ich bin in manchen Stunden ordentzlich stolz auf Dich, und daß Du unter den tauseud, tauzsend Mädchen grade mich nur einzig und allein liebst. Und doch wieder nicht stolz, nur so froh, daß ich dann dem himmel mit weinenden Augen danke, daß er es so gelenkt hat, daß Du mich aufgefunden hast. — — Warum meine Mutter nicht ganz so denken will, wie ich? Ich kann gar nicht begreisen, wie man etwas gegen Dich haben kann. Alle Menschen sollten so sein, wie Du, so wäre das die schönste Welt. — Abieu, und bleibe ja heut länger.

#### 42.

# Anthonio an Rosaline.

Also heut, wirklich nun heut! — Go ist denn doch endlich die zogernde Stunde herangeschlichen, die mich vollkommen glucklich machen soll. — O wie dank' ich Dir! Aber Du wirst doch Wort halten? —

#### 43.

### William Lovell an Rofa.

Rom. -

Es ift munderbar, wie lange ich in dem Borhofe der Geligfeit aufgehalten werde; taufend Bufalle vereinigen fich, um mich immer wieder von der hochsten Bonne gu entfernen. Rofaline ift mein , unbedingt mein. - Gie hatte fich neulich fur meine Bitten erweicht, und mir versprochen, mich in der Racht heimlich zu sich fommen ju laffen, aber die Dutter murbe frant, und fie mußte bei ihrem Bette machen. Welche Racht hatt' ich! Die Sehnsucht regte fich mit allen ihren Gefühlen in mir, ich fonnte nicht eine Minute fchlafen, und doch auch nicht machen. 3ch lag in einer Urt von Betaubung, in der fich Bilder auf Bilder drangten, und mein fleines Bimmer jum Summelplage der verworrenften Scenen machten. Es war eine Urt von Fieberguftand, in welchem mir hundert Sachen einfielen, über die ich noch lange merbe denfen und traumen fonnen.

#### 11

### William Lovell an Rofa.

Rom.

Es ist um rasend zu werden! Alles ist dahin! Alle meine Ruhe, alle meine Liebe ist ganzlich, durchaus verloren! Ich kenne mich faum wieder, ich verachte und hasse mich selbst, ob ich gleich nur auf den Zusall fluchen sollte. Denken Sie nur selbst, alles war bestimmt und fest gemacht, Rosaline war so zärtlich gegen mich,

wie fie noch nie gewesen ift, fie war vollig davon über: zeugt, daß ich fie heirathen wollte, und bei Gott, ich hatt' es auch gethan; fie hatte mir die gestrige Nacht jugefagt, und ich erwartete mit Ungeduld die Abendrothe; ich fonnte mir meine Phantaficen und Soffnungen gar nicht als wirklich denken, - o und fie find es auch nun nicht geworden! 3ch ftehe hier wie ein Schulfnabe, ber feinen Lehrer fürchtet, ich bin beschämt und verworfen: geftern fam noch bei Tifche ein alter Mann als Bote, der Pietro's, des armfeligen Fifchers, des Brautigams Buruckfunft ansagte. In wenigen Tagen wird er bier fein. 3ch war wie vom Schlage getroffen, alle meine Sinne waren gelahmt, bleich, und wie aus der Ferne hort' ich nur die genaueren Rachrichten, die der Schurfe mitbrachte. Schon das verdammte Beficht des Rerls, als er gur Thure hereintrat, fundigte mir nichts Gutes an. Es war eine von den Physicanomicen, die dagu gemacht find, Ungluckebotschaften gu bringen.

Und dann die Freude der Mutter! Die stille Beschärmung Rosalinens, die mir ploglich durch die bloße Nachericht ganz abgewandt wurde! O mich wundert, daß ich nicht den Verstand verloren habe! Sie weicht mir seite dem ängstlich aus, sie ist kalt und fremde, und ich stehe auf demselben Punkte, auf dem ich mich am ersten Tage unsrer Bekanntschaft befand. — Ich könnte den Kerl ermorden, der sich so ungerufen zwischen uns drängt, und all mein Glück und meine schönen Träume vernichtet. — Warum hängen wir so oft von nichtswürdigen Zufälligkeiten ab! — Und nun jest, jest, da sich so eben alle meine Wünsche krönen wollten. — Wenn ich sie sehe, mit all ihren Reizen, und die Phantasse mir die heiligen, von keinem Blicke entweihten vor die Augen

jaubert! Wenn ich mir bas alles so ganz hingege, ben bente, und nun geht sie mir vorüber, und kennt mich nicht, und heut Abend war das lette Ziel meines Gluck! — Ich konnte sie ergreifen, und im Gefühle ber Begierde erwurgen, und wuthend an ihrem Busen sterben. — Nathen Sie mir, Rosa, was ist zu thun? Ich habe allen Berstand, alle Besinnung vollig verloren.

#### 45.

### William Lovell an Rofa.

Rom.

Ich bin noch wie im Traume, es ift Nacht, indem ich Ihnen schreibe, und ich weiß noch immer nicht, mas morgen geschehen wird. Seit einer Stunde bin ich von einer Reife guruck gefommen, ich bin mube und fann doch nicht ichlafen. - Die Ankunft Pietro's hatte mir mein Leben geraubt; ich mußte den Weg, den er fom: men, und mann er anlangen murbe. 3ch ritt auf bie Strafe nach Mcapel: bei Rofalinen Schutte ich eine nothwendige Arbeit vor, die ich in der Stadt ju Ende bringen mußte. hinter Gegga liegt ein einzelnes ein: fames Saus, bort erwartete ich den Bofewicht, den ich fcon im innerften Bergen hafte, noch ehe ich ihn gefehn hatte. Er wollte gestern Abend dort ankommen, und fam nicht. Endlich that fich nach Mitternacht die Thur auf, und er trat herein; er hatte noch gegenuber ein fleines Dorf besucht, und hatte fich jest bei unruhigem Better über den Fluß fegen laffen; dadurch mar er fo lange aufgehalten. - Run ich ihn vor mir fah, erwachte mein Sag noch grimmiger. - Ein gang gemeiner Menfch,

der kaum sprechen kann, verdrießlich oben drein, und zwar deswegen, weil die gehoffte Erbschaft nicht so ansehnlich ist, als er erwartet hatte. Das widrigste Gemisch von baurischem und schurkischem Besen, schmuzig und gefräßig; dieses Thier ging jest dem Besisse der göttlichen Rosaline entgegen, von der er in seinem ganz zen Leben nicht die kleinste ihrer Bortrefflichkeiten verzstehen wird.

Er brach auf, weil er gern bald nach Rom wollte; es war Mondschein, und er fühlte fich noch frisch. 3ch ritt diefelbe Strafe, und flieg vom Pferde, um mit ibm ju fprechen. Der Schandliche fprach von Rofalinen, wie er von einem Mittagseffen fprach, ohne alle Theilnahme, er wolle fie bloß bes gang fleinen Bermogens megen bei: rathen, das ihre Mutter befige. 3ch fragte, ob fie fcon fei, und der Niedertrachtige, dem meine Gefellschaft nicht gelegen fein mochte, brach in die gemeinsten und etele haftesten Zweideutigfeiten aus. 3ch fonnte mich nicht langer halten. Er fchimpfte in popelhaften Ausdrucken und da ich ihm drohte, fuhlte ich ploglich die Fauft bes Michtswurdigen an meiner Bruft, indem er mit ber andern Sand ein Meffer judte. Da bewältigte ich mich nicht mehr, ich rif ihm den Dolch weg, verfehlte ihn aber und ftreifte ihn den Sals damit hinunter.

Die Nacht und der heutige Tag sind mir in einem ununterbrochenen Schwindel verstoffen. Ich erwarte den Schurken in jeder Minute. — Ich hatte vielleicht einen Handel mit ihm treffen können, daß er weiter keine Unsprüche auf Nosalinen machen solle, wenn ich bei kaltem Blute gewesen ware: ich weiß nun nicht, wie alles sich endigen wird. Warum hab' ich den tückischen Bosewicht nicht erwordet, der meinem Leben drohte? Ich

VI. Banb.

20

begreife diese Schwäche nicht, und dann ift es mir wies ber lieber, daß es nicht geschehen ift.

Bare Pietro nicht dazwischen gefommen, so hatt' ich Rosalinen geheirathet, mare mit ihr nach England gezo: gen, und hatte ihr und der Natur gelebt. —

Wenn ich es noch thun konnte! Was hindert mich, mich der Mutter zu entdecken? Aber der Brautigam: er wird nun vielleicht etwas langer bleiben, da ihn die Bunde mahrscheinlich am Gehen hindert, und diese paar Tage will ich noch in Rosalinens Gesellschaft genießen. — Ich bin zu mude, leben Sie wohl.

#### 46.

### William Lovell an Rosa.

Rom.

Ich habe mehrere Tage hindurch in einer Berworren: beit aller Begriffe und Empfindungen gelebt; ich mochte Ihnen nicht schreiben, weil ich zu träge war. Jest aber will ich Ihnen den Berfolg meiner Liebe melden, und ich bin auf Ihre Antwort anßerst begierig.

Ich habe so eben eine Flasche Epperwein getrunken, und meine hand zittert, indem ich schreibe; ich bin außerst froh und zufrieden, und mir ist so leicht, daß ich bei jedem Absaße aus vollem halse lachen muß. Willy sieht mich von der Seite mit mißtrauischen Augen an, und scheint dabei halb eingeschlafen. Das Leben ist das allerlustigste und lächerlichste, was man sich denken kann; alle Menschen tummeln sich wie klappernde Mariometten durch einander, und werden an plumpen Drathen regiert, und sprechen von ihrem freien Willen. — Heut

am Morgen fam die Nachricht von Pietro's Tode; man hatte den Leichnam an der Landstraße gefunden, und ein Borübergehender hatte ihn zufälliger Beise erkannt. Sagen Sie, was Sie wollen, es ist nicht möglich, daß ich Schuld an seinem Tode sein sollte, wenigstens kann ich es nicht glauben. An jener unbedeutenden Streifwunde kann unmöglich ein so rauher, eisenfester Mensch verbluten: und wenn es der Fall sein könnte, so hatte es der Schurfe reichlich an mir verdient.

Es war ein groß Geheul im Saufe, vorzüglich von der Alten; Rofaline gramte fich auch, aber ich bemertte beutlich, wie fie fich im Stillen von leifen Gedanken troften ließ. 3ch ging fort, weil mir die Scene gur Laft fiel, und fand Nachmittag Rofalinen allein in Thras nen gebadet. Die Alte mar ausgegangen, und fam vor dem Abende nicht wieder. O wie fie fcon mar, als fie auf dem Buffchemel faß, und den Ropf auf den weißen Urm auf dem Geffel ftuste! Bie fich die Umriffe aller Blieder an einander fcmiegten, und das reizenofte Bild, wie hingegoffen, da lag! Sch vergaß alles, und vers ichlang die vereinigte Schonheit mit gierigen Blicen. Sie fant weinend in meine Arme, und ihre Thranen locten die meinigen hervor. 3ch fuhlte 3hr Berg flopfen, ich fußte fie, fie mar gang Schmerg, und ließ mich alles thun, mas ich wollte. Deine Mugen verschlangen die Reize, und fie fah mich feufzend an. D Rofa, ich werde von neuem trunfen, wenn ich mich nur diefer Scene erinnre. - Bir fprachen von ihrem Unglude, durch die Thranen mar fie weicher geworden. - Bald murben ihr meine Scherze zu dreift, fie ftand auf und lief in ihre Rammer, ich folgte ihr nach. Gie bat, fie weinte von neuem, und drudte mich dann heftig in ihre Arme,

indeß ich mich damit beschäftigte, fle auszukleiden. Welche himmlische Reize entwickelten sich nach und nach unter meinen geschäftigen Sanden! Die lette Sulle sank, und sie stand nun nacht mit schaamhafter Rothe und bren, nendem Auge vor mir in einer grunen Dammerung die mediceische Benus, indem vor dem Fenster das grune Weinlaub zitterte, und einen Flimmerschein durch das Gemach warf. Wir sanken auf das Lager und ich war der Glücklichste der Menschen.

O mag alles um mich dunkel und ungewiß liegen, kein ander Gefühl giebt uns Befriedigung, kein Genuß des Geistes erquiekt uns. Nur hier, hier versammlet sich alles, was durch unser ganzes Leben an Freuden und seligen Empfindungen zerstreut liegt. Nur dies ist der einzige Genuß, in welchem wir die kalte, wuste Lecre in unsern Innern nicht bemerken; wir versinken in Wollust, und die hohen rauschenden Wogen schlagen über uns zusammen, dann liegen wir im Abgrunde der Seligkeit, von dieser Welt und von uns selber abgerissen. — Nein, nur für sie, für Rosalinen allein will ich jest leben; Pietro ist ausgeblieben, und ich nehme sie mit mir, ich hab' es versprochen, nur ihr zu leben, und ich will ihr und mir mein Versprechen halten.

Alles dammert vor meinen Augen, und ich sehe sie immer noch vor mir stehen, halb in sich geschmiegt, halb an mich gedruckt. Nein, keine andre Erinnerung verdient seit diesem Augenblicke einen Plat in meiner Seele, — ich mochte zu ihr hinuber sturzen, aber die Mutter ist jest dort. — Ueber die elende Narrheit! daß es unfre sogenannte Tugend, unfre Lebensweise mit sich bringt, daß wir nicht so glucklich sein durfen, als wir sein könnten! — Die Menschen haben ordentlich darauf

studirt, alle ihre Freuden schon in der Geburt zu ersticken; da muß erst Hochzeit, Trauung gehalten werden, tausend unangenehme und widrige Sachen um sich her versammlet, Glückwünsche von alten Narren und Muhmen, damit ja das allerhöchste, der himmlischste Genuß im Menschen zum niedrigsten und langweiligsten Spaße herabgewürdigt werde, damit wir uns ja auf keinen Augenblick von dieser jämmerlichen Erde entsernen, und aus ihrem Dunstkreise von Armseligkeiten mit den Flügeln der Wonne hinüber heben.

Sie hatten sie sehn sollen, Rosa, wie Schaam und Wonne in den hellen Augen kampften: wie sie mich zurrücktoßen wollte, und doch nur fester an sich drückte; wie sie klagen wollte, und doch ihren Mund meinen wolzlüstigen Kussen darbot. — Nein, die jest hab' ich noch nie diesen Genuß empfunden; das Vergnügen an anderen Weibern ist nur wie ein Vorgefühl, eine Ahndung diezser Seligkeit. In den Armen der Blainville fühlt' ich nur den Anfang des Rausches, und log mir eine Entzgückung der Götter; Reue und lleberdruß bemeisterten sich meiner sehr bald. Laura, Bianka und alle übrigen dieser Junft sind verworfene Geschöpfe, die ihre Entzgückungen heucheln, und nach dem Preise erhöhn. — Rosaline, Rosaline ist das einzige Weib in der Welt, die übrigen sind ihr nur gleichsam nachgebildet.

Ich fange jest wirklich an, schläfrig zu werden; die Traumbilder, die mich begrüßen wollen, tanzen schon jest um mich herum, und necken mich. Alle haben die entkleidete Rosaline in ihrer Mitte. — Ich werfe mich aufs Lager. Willy, seh' ich, ist schon zu Bette gegangen; in Rom schlägt es drei Uhr. — Leben Sie recht wohl, lieber Rosa; ich beneide jest keinen Menschen, sondern

bedaure sie alle. Noch nie hab' ich mich so barüber gefreut, daß ich Lovell bin. —

#### 47.

### Rosaline an Anthonio.

Ach, Anthonio, Anthonio! Komm doch sobald, als möglich. Ich getraue mich gar nicht, meine Mutter anzuschn; alles was ich sonst gern that, ist mir jest zur Last, mir ist, als gehört' ich gar nicht mehr in dieses Haus. — Ich möchte einsam und unbemerkt im Winkel sigen, und den ganzen Tag über weinen. Ach, Anthonio! was hast Du aus mir gemacht? — Ich lebte so still vor mich hin, und war mit allem zufrieden, und jest ist mir das ganze Haus zu enge, ich denke unaufzhörlich an Dich und an gestern, und mit einer qualenz den Unruhe; mein Herz schlägt schwer und gewaltsam. O komm heut recht früh, damit ich nur wieder ein paar Augen sinde, die ich ansehn darf, und die ich, ach! so gern betrachte.

#### 48.

### Rofaline an Anthonio.

Ach, Anthonio, Du weißt es gar ju gut, daß ich Dir nichts abschlagen kann, und das macht Dich so start und dreift, weil ich nur ju schwach bin. Aber habe Mitleid mit mir. — Ach, was kann mir nun alles noch helfen? Meine Laute macht mir keine Freude mehr, meine Mutter ist mir oft in der Seele zuwider; und doch

mocht' ich ihr manchmal um den Hals fallen, und ihr alles, alles fagen. Aber ce halt mir die Junge fest, es brangt mir in der Kehle, daß mir die Sprache versagt. Ich weine viel, und sie meint, es sei um den armen Pietro. — Ach, Anthonio, halte nur Dein Versprechen, ich beschwöre Dich bei der Mutter Gottes, denn sonst bin ich ganzlich verloren.

49.

### William Lovell an Roja.

Nom.

2Benn man recht froh und zufrieden lebt, in einer Schonen Ginformigfeit, ben einen Sag, fo wie ben andern, fo fcbreibt man ungern, weil man nichts ju fcbreiben hat. 3ch habe mich mit Rofalinen nun gang aut eingerichtet, und ich fuhle nach langer Beit die fcone Behaglichkeit wieder, die Erfullung aller Buniche gu fehn, ohne jenen Sturm des Bluts, ohne jenes angitliche Bergflopfen, das aus unferm Leben unangenehme Abs schnitte macht. Ich mare gang glucklich, wenn mich ber Eigenfinn und die Launen Rofalinens' nicht zuweilen ftorten. Daß fich boch Reine von den Schwachheiten ihres Gefchlechtes losmachen fann! Gie ift ungufrieden mit ber Urt, mit ber ich Willy behandle, taglich wird fie dringender, daß ich fie beirathen foll, und, mas das Traurigfte ift, alle ihre Munterfeit, ihre Laune ift bin, und mit ihr jener unaussprechliche Bauberreig. Goll ich es mir geftehn, daß fie mich nicht liebt? Denn sonft konnte fie bas nicht beweinen, was mich glucklich gemacht bat.

Billy hatte jest Gelegenheit, nach England zu reis fen, wenn es nur nicht mein Berhaltniß mit Rofalinen forte.

50.

# Rosa an William Lovell.

Elvoli.

Ja ich will nur endlich kommen, denn es scheint mir felbft, als wenn Sie meiner bedurften. Lieber Freund, Sie find in Ihren Briefen nicht mehr fo aufrichtig, als Gie es anfangs maren; Gie fangen an, fich gu mastiren, aber ich febe gar nicht warum. Schamen Gie fich ju gestehen, daß Ihre Leidenschaft nun nach dem Genuffe nicht mehr jenes fturmende, brangende Gefühl ift, voller Ahndung und Ungewißheit? Sagen Gie es nur breift heraus, benn die Schuld bavon liegt nicht an Ihnen, fondern an der Ginrichtung unfrer Matur, der wir uns unbedingt unterwerfen muffen. - Erinnern Sie fich , was ich Ihnen mit prophetischem Geifte fcon in einem meiner fruhern Briefe fagte, daß man fich nie zwingen muffe, mit Enthusiasmus die Leere auszufullen. die fich oft ploglich in alle unfre Gefuhle reift, benn dies ift die hochste Quaal des Lebens, die mahre Tortur der Scele. Beben Gie fich und Ihren Empfindungen nach, benn alle Ihre Schwure, alle Ihre poetischen Betheurungen haben Sie im Grunde gar nicht gethan, fondern es find nur nothwendige Meußerungen bes Gefühle, das Gie damals hatten; Gie haben nicht gesprochen, sondern Ihre Leidenschaft; Diefe ift jest fort, und mit ihr das Befen, das Gie fo fprechen

ließ. — Doch mundlich ein Mehreres. In wenigen Lagen bin ich selbst in Rom; dann will ich boch auch Ihre Gottheit sehn und sprechen. —

51.

Willy an feinen Bruder Thomas.

Rom.

Bottlob, Bruder, ber Lag ber Etlofung ift nun ende lich da. Ich, mir ift recht froh und leicht, fast fo, wie wenn ich manchmal von einem recht schlimmen Traume aufwache, und mich im warmen fichern Bette wieder finde; ich fann nun doch endlich nach England gurud: reifen. Gin Frangofe, ein Befannter meines Berrn, auch fo einer von den Bergenefreunden, reif't nach England; je nun, er ift immer noch gut genug, daß ich mit ihm reisen fann, und doch nun meinen lieben Bruder wieberfebe. 3ch hatte auch bier bas gotteslafterliche Leben nicht mehr aushalten fonnen, bas fannft Du mir glaus ben , lieber Thomas; ich mar hier gang , wie unter Beis den und Surfen gerathen, und hatte feinen einzigen froben Augenblick. Dein Berr ift verloren, der bofe Feind hat ihn ganglich und gang und gar eingenommen; lautet Ungluck hat er angestiftet. Da ift bier ein armes, blutarmes und unschuldiges Rind, ein hubsches Madchen, das hat er verführt, das mert' ich fo aus ihrem ftillen, jammernben Befen. 3ch mag Dir nur nicht alles schreiben, wie ich ce bente, und ce ift Unrecht von mir, daß ich fo bente: aber ich fann nicht dafur, lieber Bruder, die Bedanfen fann man fich nicht geben und nicht nehmen, fie fommen gang ungerufen, und

qualen uns oft eben so, wie Ruden und Stechsliegen. Die find hier sehr hausig, und auch so bei mir die schlimmen Gedanken. — Run ich denke, Gott wird mich schon wieder zurecht bringen, sobald ich nur wieder auf unserm frommen, vaterlichen Boden stehe. O wie freue ich mich, Dich und meinen alten Herrn, den guten Herrn Lovell wieder zu sehn! — Grade, wie sich ein Kind auf den heiligen Christ freut, so ist mir zu Muthe. — Lebe wohl bis dahin, bester Bruder.

#### **5**2.

# Rosaline an Anthonio.

2Bo bleibst Du doch, Anthonio, daß ich Dich gestern gar nicht gefehn habe? Billft Du mich benn gang allein laffen? - 21ch, ich habe viel zu Gott und feinen Engeln gebetet, aber mir ift feine Erhorung geworden, recht ohne Troft bin ich vom Simmel, wie eine Gunderin, abgewiesen. - Die Saiten auf meiner Laute find gefprun: gen, und ich mag feine neue aufziehn: meine Laute, die ich von Rindheit auf fenne, die ich fonft so innig liebte. Siehst Du, fo weit ift es fcon mit mir getom: men. Die Thranen find eine Gabe des himmels, ich fann manchmal ordentlich gar nicht weinen, wenn ich es auch fo gerne mochte. - D fomm, fomm, Unthonio, ich bin fonft wie ein Rind , das fich im Balde verirrt bat. Alles erschreckt mich, aber wenn Du da bift, ift ce wies der wie ein Fruhlingeschein um mich ber. - Wenn ich Dich heut nicht febe, fann ich wieder Die gange Dacht nicht fchlafen; mir fallt fo mancherlei ein, wovor mir graut. - Uch, wohl dem armen Pietro, daß er todt ift!-

#### 53.

# Rosaline an Anthonio.

Ja wohl mocht' ich fterben, fterben, Unthonio. Du fommft alfo nicht und fichft nach der franken Rofaline, der Du sonst so viel von Deiner innigen Liebe vorges sprochen hast? - 21ch, bleib noch ein paar Tage langer, und Du fommst dann vergebens, um sie ju suchen. -Wer ift nun treulos? Sab' ich es nicht immer gefürche tet, daß Du so sein wurdest? — Wenn ich erst todt bin, so will ich Dir erscheinen, Dich gewiß auffinden, und Deine Seele martern. - Dein Bater ift auch fort; Gott, wie mag das alles jusammenhangen? - 3ch will den Brief ju Dir hinubertragen, ich weiß nicht, ob Du ihn erhalten wirst. 21ch, mas fann es mir auch helfen? - Mein Bild, das Du gezeichnet hatteft, lag bei Dir auf dem Boden, man hatte ichon barauf getre: ten, es mar gang unkenntlich, ach, und es fieht mir jest gewiß fehr ahnlich. - Siehst Du, so ift Deine Liebe! - 21ch, Unthonio, wenn Du ichon fo bift, welche Ungehener muffen dann die übrigen Danner fein! - 3ch habe Dein Saletuch mitgenommen, und bewahr' es wie ein Beiligthum. - 21ch Du geliebter Bofewicht, mohl versteh' ich es jest, mas ich fonft nicht begreifen fonnte, wenn Menschen sich vom Bofen ver: suchen ließen; Deine Geftalt, Dein Befen hat er dann angenommen. - 3ch fann nicht weiter, ich muß laut Schluchzen; follt' ich Dich denn auch hent nicht wieder febn?

54.

### Rofaline an William Lovell.

Ja, ja, nun ift mein Ungluck gewiß. — Gott, ich werd' es nicht überleben. - Belche Oftern hab' ich gefeiert! es find die letten, das fuhl' ich. - Du bift alfo nicht ber, fur ben Du Dich ausgiebst? D himmel! Dein Unthonio ift ein Betruger! - Dein Anthonio? -Mein, Du bift nicht mein; Du bift mir fremd, Du bift vornehm, Du fannft nie der Meinige werden. Und iest fonnt' ich Dich auch nicht mehr lieben. - 21ch, wo ift alles, alles fo plotslich hingefommen, was ich fur Dich empfand? Saft Du mich benn wirklich nicht auf bem Plate der Petersfirche gefehn? D gewiß, benn Deine Mugen maren immer nach mir hingerichtet. Aber Du schämst Dich jest meiner, - Du, - ich follte Dich nicht fo nennen, denn Du bift nicht meines Bleichen, Du liebst mich nicht. - Mein Berg flopfte angstlich, ich fannte Dich gleich am Bieben ber rechten Augen: braune, an der Urt ju lacheln, - an dem fleinen Fleche am Munde, ich wollte mich ju Dir brangen, ich fonnte nicht; ich dachte in Ohnmacht ju finken. - Sch fonnte nicht den heiligen Bater anfehn, als er ben Segen sprach, denn ich fabe nur Dich, Dich einzig und allein in der ungeheuren Bolfeversammlung; meine Mutter fand hinter mir, und blieb gurud, als ich mich vor drangte. - 21ch mobin wollt' ich mich drangen? - Lebe wohl, ich fterbe bald, der Gegen des heiligen Baters ift meine Ginfegnung jum Grabe gewesen. - 1Ind Du warst so froh, - ach, Unthonio, - vergieb, daß ich Did immer noch bei biefem fconen Mamen nenne, -

Unthonio, — o was kann ich sagen! Mein Kopf schwins belt. — So eben sang meine Mutter still vor sich hin eins von unsern alten Liedern. — Ach, diese Lieder kennen mich nicht mehr, sie wollen mich nicht mehr troften. — Mein, ich will auch nicht getröstet sein, ich will verzweiseln, ich will wahnsinnig werden, und so zu Dir rennen, so Dir mit fliegenden Haaren wild vor die Augen treten, und Dich verlachen, wenn Du mich dann nicht mehr kennst. — Ich glaube, mir ist im Kopfe eine Aber gesprungen, ich blute heftig, und bin wie betäubt. O Ungetreuer, mit diesem Blatte empfängst Du zugleich meine Blutstropfen; bald soll man meine Leiche vor Dir vorüber tragen; freue Dich dann Deines Werfs! —

#### 55.

### Rofaline an William Lovell.

Berwünschungen, Flüche hinter Dir her! — Sie wers den Dich ereilen und ergreifen. — Nein, ich kann nicht länger im Hause bei meiner Mutter bleiben, ich kann nicht länger in dieser Welt bleiben, wo jeder Baum, jeder Grashalm mich an Dich erinnert. — Mir ist selts sam, ich will durch die Welt wandern, und Dich suchen, und wenn ich sterbe, sieh! dann treff' ich Dich doch jenseits; denn Du mußt auch sterben, da kannst Du meinen Vorwürfen nicht entlaufen. — O weh Dir, Unthonio, daß Du sterben mußt; dann wird Dir das Berzeichniß Deiner Sünden, aller, von der kleinsten, bis zur größten, verlesen. Mir ist der Lod ein Trost, Dir wird er wehe thun. — Ich hab' es schon lange heimlich

geglaubt, aber keinem Menschen und auch Dir nicht sagen mögen, daß Du an Pietro's Tode Schuld bist. — O wehe Dir, wenn es so ist! — Ich werde hingejagt vom unbekannten Geiste in Tod und Grab, es brennt in meinen Eingeweiben, und die Fluthen der Tiber sollen diese Flammen löschen. — Aber ich muß Dich noch sehn vorher, ich will Dir Deine Briefe zuruck bringen; ich will — ach, ich weiß selbst nicht, was ich will — sterben gewiß.

#### 56.

### Leonore Silva an William Lovell.

Ach, gnadiger herr! Sie verzeihen es mohl einer alten Frau, wenn fie fich unterfteht, Ihnen gur Laft gu fallen. - Meine Tochter, Die lette Stube meines Alters, ift todt; Gott mag ihrer Geele gnadig fein! Gie ift in Die Liber gesprungen, gestern am Abend; vorher ift fie die gange Stadt durchlaufen, und hat immer nach Ihnen gefragt. Dann haben fie einzelne Leute in ben Garten vor der Porta St. Angelo gefehn, fie hatte die Baare los, und fchrie und fang, man hielt fie fur verrudt, fonnte fie aber nicht einholen. Mit ber Damme: rung und dem aufgebenden Monde ift fie in die Stadt juruck gefommen. Muf ber Brucke St. Angelo ftand fie endlich ftill, und fah ins Baffer, fie beutete auf ben Mondschein, und fagte: fie wolle jest in bas golbene Paradies; ein Mann, ber bort ftand, hat es gang beut lich gehort: fo fturgte fie fich vom Gelander hinunter. -Dan jog fie todt ans land. - 2ch, lieber quabiger

Herr, nun bin ich ganz verlassen, erzeigen Sie mir boch die Ehre, mich noch einmal zu besuchen, und eine arme, alte, verlasne Frau etwas zu unterstüßen. Gott sei Rosalinens Seele gnädig: ich bete fleißig einen Rosensfranz zu ihrem Heil, und auch für Sie, dem Gott gnädig sein wolle, wenn Sie mir gnädig sind. helsen Sie mir die wenigen traurigen Tage leben. Meinen Gram, meine Klagen will ich Ihnen nicht vorschwaßen. Gott ist über uns Alle.

# Fünftes Buch.

1 7 9 5.

1.

### William Lovell an Rofa.

Rom.

Wenn man fich noch einige Zeit nach bem geendigten Schauspiele verweilt, dann der Borhang wieder in die Bobe geht, und einzelne Stude von Deforationen an den fahlen Banden hangen, Baffen und Ruftungen gerstreut auf dem Boden liegen, die emfigen Aufseher die Lichter ausloschen und sammeln, bin und wieder ein ichlechter Schauspieler noch mit tragischem Schritte auf: und niedergeht, und feine Rolle nicht vergeffen fann: fo, Rofa, in diefem armfeligen Lichte erscheint mir jest das leben. Die Menschen sind mir nichts als schlechte Romodianten, Tugendhelden oder wißige Ropfe, Liebhaber oder gartliche Bater, nachdem es ihre Rolle mit fich bringt, die sie so Schlecht, wie es nur immer eine man: dernde Truppe thun fann, ju Ende fpielen. bin unter dem Saufen einer der Mitspieler, und so wie ich die andern verachte, werde ich wieder von ihnen verachtet.

Barum ichlagen fo oft die hochsten Bogen in unfrer Seele, und dann fo ploglich ein trager dumpfer Stills ftand? Go wie das moofige, schlammige Gestade bei ber

Ebbe. — D ich möchte mir wieder Sturme in Diese träge Blutmasse wunschen, Gefühle, die die Thränen aus ihren tiesen Kerfern reißen, Seuszer und Schmerz, Quaal und Bollust, um wieder in den Kreis der übrigen Menschen zu treten, den ich jest aus der Ferne anschaue und verachte.

Billy und sein altes, gutmuthiges Gesicht fehlt mir in jeder Stunde, er war sehr froh, daß er sein Bater: land wieder sehen sollte. Bie gern sich der Mensch doch an Erinnerungen und leblose Gegenstände fesselt, und jeden Berg und einheimischen Baum für einen Freund und Wohlthäter ansieht!

Rosalinens Mutter ist befriedigt, und alles mit ihr abgethan; ich glaube, sie wird nicht lange leben, und also auch meiner Unterstüßung nicht auf lange bedürfen, sie war sehr schwach, als ich sie sah. — Wie die Fåden eines Weberstuhls slimmert und zittert das menschliche Leben vor meinen Augen, ein ewiges Wechseln und Durcheinanderschießen, und dabei doch das langweilige, ewige Einerlei!

2.

### Eduard Burton an William Lovell.

Bondly.

Mein geliebter Freund, noch immer muß ich Dich so nennen, so sehr Du Dich auch von mir wendest. Ich kann mein früheres Leben nicht so wie Du aufgeben, um ein neues in der Buste zu suchen, ich bin nur Mann, weil ich Kind war, und alle meine Erinnerungen und Gemuthestimmungen wie ein Ganzes zusammengehoren.

D William, fehre ju uns zurud, fei wieder findlich, heiter und unschuldig, wirf jene glanzenden Sophismen von Dir, die nur Deine Retten verkleiden.

Ich ich follte in einem ernftern Sone, mit tiefer Trauer fprechen, benn welche Nachricht hab' ich Dir gu binterbringen! - Dein Bater ift nicht mehr, Gram und Rrantheit haben endlich feinem murben leben ein Ende gemacht, bas gleichsam nur noch an Ginem Faben bing. - Ich, Billiam, ich fann Dir unmöglich alles fagen, mas ich denke. - Mit weinenden Augen habe ich Die Papiere gefiegelt, die ich Dir hierbei überschicke, halte fie in Ehren, benn es find die letten Rederguge Deines Baters, er muß oft in feinen einfamen Stun: ben nach Dir hinubergedacht, nach Dir fich hingesehnt haben. - Much mein Bater ift jest frant, und ich habe viel mit feiner Pflege ju thun; o Freund, wenn man furchtet, daß jemand, ben wir fo wohl fannten; nun von uns icheiden will, nach einem unbefannten Lande bin, und er felbft und bann frembe wird, o bann verdoppeln wir unfre Liebe und Gorfalt, wir vergeffen und felbft, und eben beswegen vieles, mas wir ehedem an ihm tadelten. -

Amalie Wilmont ist mit Deinem Freunde Mortimer verheirathet. Ich weiß nicht, wie Du diese Nachricht aufnehmen wirst; mir ist oft wie einem melankolischen Zuschauer zu Muthe, der im Schauspiele mit Widerwillen den Schluß des Stücks herannahen sieht, wie sich alles verläuft, die Hauptpersonen ausbleiben, die muntern Scherze schon erstorben sind, — endlich fällt der Borbang, und unsre Freuden, unsre Theilnahme, unser Leben, alles, was wir hatten, ist dahin! —

3.

# Einlage bes vorigen Briefes.

Die größte Schwachheit des Menschen ist, Plane für die Zukunft zu machen, und doch besieht darin das Leben: auf nichts sollte man vertrauen, denn nie entsspricht die Zukunft unsern Erwartungen, wenn sie zur Gegenwart wird, und wir selbst und unsre innersten Empfindungen sind eben so gut dem Wechsel unterworssen, wie alles, was uns umgiebt. Neut mich nicht jest, was mir vordem Freude machte? Ach, mein Sohn, könnt' ich Dich nur in meine Arme schließen, wie froh wollt' ich sein, daß ich von meinem Traume erwacht bin!

Bie alles von mir jurud weicht, was mich sonst aufrecht erhielt! Meine Sande zittern, mein Gedächtniß wird schwach, und alle schonen Borstellungen verstiegen, wie die Dunste eines Rausches. Mein ganzes Leben liegt wie ein dunkler Abgrund da, in den ich hineinztaumelte, ohne Besinnung da lag, und mich jest muhzsam an den seuchten Banden zum Lichte empor arbeite.

Nein, ich kann den Sod nicht fürchten, der mir in jeder Stunde naher tritt, ich sehe ihm mit festen Augen, ja mit einer Art von Sehnsucht entgegen. Jeder Klang ist versunken, nur eine innige Wehmuth schlägt uners mudet ihre Tone in mir an, so wie sich jedes frohliche Geräusch in den ziehenden ernsten Kirchengesang verliert. Alle Gedanken sind nach dem Grade hingerichtet, Son:

nenaufgang und Untergang, alle Ericheinungen ber Ratur find mir Boten, die mich dorthin rufen. - 3ch begreife die Berandrung nicht, die in mir vorgegangen ift; vie: les fteht verjungt, wie in der Rindheit vor mir, ja ich bin wieder jum Rinde geworden, und gehe nun durch baffelbe rofenrothe Thor wieder aus dem leben hinaus, burch welches ich eintrat. Go ift mein ganger Lebens, lauf nur ein Rreis gemefen, indem ich immer glaubte, in graber Richtung fortzugeben. Die Belt mit allen Freuden und Leiden liegt hinter mir, wie ein weites Gebirge, das der Rebel unfenntlich macht, nur das Thal, in welchem ich Rube finden foll, feb ich deutlich vor mir. Schwarze, im Winde flatternde Lodtengemani ber mit tiefen fteifen Falten, Graber und Sodtengerippe ftehn vor meinen Augen, ohne daß ich mich, wie fonft, davor entsche: ift nicht alles um uns ber Sand und Spiel, womit wir uns fo ernfthaft befchaftigen? Wie wir die Trummer alter Dallafte befuchen und ausmeffen, fo follten wir mit Runftleraugen bas Knochengebaude des Menschen betrachten, und das erhabene Runftwerf bewundern, von dem und dort in nachter Entblogung gleichsam die Latten und Grundlinien hingelegt find, wie die Contoure einer Zeichnung neben dem Menschen, dem vollendeten Gemalde. Wie ein veraltetes Rleid legen wir den Rorper ab, Blumen, Grafer und Infeften nahren fich von unferm Stoff, fo wie mir von ber Pflangennatur unfer Dafein erbetteln, aber ber Beift schwingt fich aufwarts, und fieht mit Ruhe auf die Bermefung feines Rorpers hinab.

O fonnt'ich den rafchen Jungling, fonnt' ich Dich, lieber Cohn, nur einen Blick fo in die Belt und ihren burch einander gezogenen verwirrten Birbel binein mers fen laffen, wie ich jest alles febe. Der Runftler wirft oft eine mnnderbare Erleuchtung in unfre Geele, indem er langft befannte und oft gefehene Gegenftande in feis nem Gemalde fo ordnet und gufammen ftellt, ein eignes Rolorit und feltfame Bufalligfeiten hinzufugt, daß feine Darftellung eine neue und munderfame Bedeutung erhalt. Aber fur meine Gefühle und Ideen hat die gewohnliche Sprache, das fuhl' ich, feine Borte, ich mußte eine Art von Gedicht ichreiben, um Dich etwas naber in meine Atmosphare ju giehn, fo wie vielleicht alles recht. Gute und Berftandige immer ein Gebicht fein mußte, weil das, mas den Menfchen gang befriedigen foll, fein Gefuhl und feinen Berftand jugleich ausfullen muß. Reine Gabe der Bernunft auf die grundlichfte Beife hintereinander gestellt , laffen die großere Balfte im Denfchen leer, und noch Riemand ift auf diefe Beife geans dert oder gebeffert worden. Konnt' ich Dir doch, wie durch taufend Sohlspiegel, das Bild ju jumerfen, wie ich es por mir febe, o William, Du murbeft es nicht der Dube werth finden, ju leben, alles das tief verachs ten, mas die gewöhnlichen Menschen Frohlichfeit und Lebensgenuß nennen. Nichts macht mich erufthafter, als ein lachendes Geficht, als jene hohe Festtage im menfche lichen Leben , wo man recht darauf finnt , und fich zwingt, alles Gemohnliche abzulegen; aber bie neuen Rleider vers alten ebenfalls, und werden verachtlich in einen Binfel hingeworfen. Die Zeit rinnt Tropfen fur Tropfen unmerklich und unaufhaltsam fort, und alles ift bann leer und vorüber, in den Wind gerftreut und verflogen,

daß der Menfch fich wie beraufcht umfleht, und nicht begreifen fann, wo alles ihm unter ben Banden fortges fommen ift, mas er innig an fein Berg geheftet glaubte. -Ein Bauer hat heute bier in meinem Dorfe Sochzeit gemacht, ber Bug ging vor meinem Saufe vorüber, und ich mußte ihnen aus bem Renfter Glud munfchen, ja die freudetrunkenen Menschen ließen mir nicht eber Rube, bis ich mich in ihre Wohnung tragen ließ, um an bem Getummel, an den Anstalten, die icon feit Bochen gemacht maren, und nun endlich, endlich gebraucht und verbraucht murden, Theil ju nehmen. Fur die beiden Neuvermahlten mar diefer Tag nun der wichtigfte, feit die Welt fteht; fie meinen, daß von diefem Sage ein Abschnitt burch bie Beit in gang Europa gehe, bag alles um ihre hochzeit miffe, und jede Geele fie beneide: fie geben fich der fturmenden Freude und dem lauten Lachen Preis, ach! und bedenken nicht, daß fich alle Empfine bungen, frohe und traurige, in une nur, wie in einem Behåltniffe fammeln, daß dies Bermogen ihrer Frohlich, feit in einigen Stunden verschwendet wird, und daß fie bann in einer nuchternen Leerheit barben, und frobliche Minuten erbetteln, die fie jest wegwerfen. Wenn ihr bei ber Feldarbeit Schwist, und unter dem Joche der Durftigfeit feufit, ach fo werdet ihr fehr bald den heus tigen Sag vergeffen, cure Rinder werden euch nicht fo entzucken, als an bem Tage ihrer Geburt, wenn fich nach und nach die Leiden entwickeln, die ihr um ihrentwillen duldet; die feidnen ichongeschurzten Quaffe auf eurem Bette werden alt und unfenntlich, und den Rindern gum Spiele heruntergeriffen werden, die die Brant geftern mit fo emfiger Bierlichfeit aufftedte, bie neugeweißte Stube wird von der Lampe und vom Feuer ichmarg

gerauchert, eure glatten Gefichter legen fich in Falten, Bwietracht und Bant, Rrantheit und Gram hemmen den Strom eures lebens, ber euch jest fo eben und glangend erscheint. - 21ch, William, ich bachte an ben froben Jag gurud, ber mich mit Deiner Mutter verband; wie alles fich verwandelt hat, und nichts in mir bem Lovell abnlich fieht, der ich an jenem Lage mar. Gin rauber Bind blaft uber ben Bald ber, die halb abgeloften Sapeten raufchen und flatichen im Rebengimmer, ber Regen Schlägt gegen die Kenfter. Und boch, William, wenn ich Dir nur die Unftalten ju Deiner Sochzeit hatte beforgen helfen, ach ich mare gewiß schwach genug gemefen, alles ju vergeffen, und in der Ginfalt des menschlichen Bergens ju glauben, die Natur Schließe uns von ihren harten Gefeten aus, und alles werde fo golden und freundlich bleiben. - Und ift bice auf der andern Seite nicht vielleicht die hochste Beisheit des Menschen? Duß ich nicht alle Birkel um mich her aus meinem Mittelpunkte gieben? -

Ich will immer anfangen einen Brief an Dich zu schreiben, und nehme die Feder und schreibe mancherlei nieder, und vergesse Dich dabei. Dann fällst Du mir ploglich wieder ein, und der ganze Brief wird dann durch einen Zufall abgebrochen, und es ist mir unundglich, den Faden wieder zu sinden. So habe ich schon einige Blätter vollgeschrieben, aber ich habe sie vergebens gesucht. — Wenn ich die Augen zumache, unterrede ich mich mit Dir und trage Dir allen Gram und alle Sorgen vor. Ich sinde dabei nichts zu lachen, denn was thun unste Briefe denn anders? Vielleicht daß sich

in einem andern Leben die entfernten Gedanken schneller und edler zusammenfinden, als durch Sprache und todte Zeichen; vielleicht daß wir dann erst besigen, was wir jest nur zum Lohn erhalten haben; vielleicht thut sich uns dann das Verständniß auf, daß alle, alle Menschen das Gute wollten und hatten, aber daß die grobe unbesholfene Außenseite nicht gelenk genug war; und so sind denn, William, daß Du mir auch jest nicht entfremdet bist. Der Gedanke beruhigt mich, und macht mich heiter. —

Reine Antwort von Dir! Kein Laut aus der fernen Gegend heruber! — Wie ich mich hinsehne, wie sich oft mein Geist in mir ausstreckt, als wenn er zu Dir hin, überreichen wollte. Ich erinnre mich mancher Kinder, mahrchen, und kann Stundenlang an das Wunschhutchen benken, das einen ploglich von einem Orte zum andern versetzt; dann konnt' ich Dich sehn und an Deinen Hals sliegen. Aber es ist unrecht, daß Du mir nicht schreibst; wodurch hab' ich das um Dich verdient? — Kannst Du noch immer jenes Briefes wegen auf Deinen Bater zurnen? — Ich habe Dich schon um Berzeihung gebezten, und will es noch einmal thun. —

Mir sind die Schilberungen der Schlachten nicht fürchterlich, die sonft so leicht unfre Phantasie erschrecken. Hier fällt ein Mann zur Rechten, dort zur Linken, streisende Rugeln quetschen ganze Glieder nieder, Ropfe und blutbesprüßte Arme liegen umber, und der Soldat marschirt mit geradem Sinn den Gefahren entgegen,

ficht nicht nach seinem Rameraden links, nicht nach feinem gefallenen Bruder gur Rechten, tritt auf ben Leichnam, der vor ihm liegt. - 3ch fann diefen Duth nicht bewundern, denn thun wir alle etwas anders im gewöhnlichen Leben? - Freunde fterben gur Rechten und gur Linken, und wir gehn dreift und grade fort, als wurde uns der Tod niemals ereilen: wir erfcreden nicht vor dem Gifte, das diefen und jenen wohl von uns Gefannten hinrichtete. Bir haben nur unfre Plane und Entwurfe im Muge, ach und bemerten es nicht, baß die Zeit hinter uns schleicht, und uns unvermerkt in Staub und Afche verwandelt. O mehe der menfche lichen Gitelfeit! Bohl bem, ber fich aus bem Strudel rettet, der uns alle mit fich fortwalzt! - Die bochfte einzige Beisheit des Menschen ift: nicht diesem elenden Boben ju opfern, bem, wie bem Moloch, alle nnfre Rinder in die gluhenden Arme gelegt werden. - 26 William, es giebt fein einziges ernsthaftes Gefchaft in biefer Zeitlichkeit, als ju fterben.

Ach ja wohl konnte der Mensch viel besser sein, wenn er immer in sich den kurzen Raum des Lebens bedächte. — Wie wurden wir alles mit Liebe umfangen, wie warm jedem Gegenstande, dem wir nahe sind, die hand drucken, wenn wir immer bedächten: ach, auch dies sebild zerfällt in kurzem, und Du weißt dann nicht, wohin es gekommen ist; es sehnt sich nach Deiner Liebe, o gieb sie ihm, so lange Du es noch vor Dir siehst. — Wein Bater steht jest vor mir, und mahnt mich an allen Gram, den ich ihm so oft ohne Ursache machte, wie wenig ihm mein herz in so manchen Stunden entgegen

fam. Auf seinem Sarge und jest hab' ich es recht lebhaft gefühlt, wie viel ich ihm hatte sein konnen. — Auch Du, William, wirst einst nach mir in den Wind seufzen, und meinen Grabhügel fragen, ob ich Dir denn auch ganz und aus vollem herzen vergeben habe; ja, ja, geliebter Sohn, laß keinen Seufzer der Reue dann in Deinem Busen aufsteigen; ach freilich habe ich in manchen Stunden sehr auf Dich gezürnt, aber alles, alles ist jest fort, und mein herz ist nur mit reiner Liebe angesüllt.

Ich habe einen Blick hinab ins Thal des Todes gethan, und nun taumeln alle Wesen dieser Welt nuchtern und leer meinen Augen vorüber. Alles sind nur Larven, die sich einander selbst nicht kennen, wo einer dem andern vorübergeht, und ihm ein hohles Wort giebt, das jener durch ein unverständliches Zeichen beantwortet. — Wie wust' ist mir seitdem, und wie alles durch einander verworren! alles wie trübe und unkenntzliche Schatten eines veralteten Gemäldes. — Ich weiß mich kaum noch des gestrigen Tages zu erinnern, in der Zukunst wandelt mein Geist, wie einen Fremden betrachte ich mich selbst, und wünsche den Augenblick meines Todes.

Mur Dich, William, vermiß ich noch, fonst nichts in der Belt, ich übersche mein Leben und alle meine Erfahrungen gleichsam in einem Register. Unfre heftigen Begierden, unfre Entzückung und Berzweiflung entsteht nur daher, weil wir uns selbst und den kleinen Punkt unsers Lebens, auf dem wir grade stehen, ju fehr vor

Augen haben, über unser kleines Unglud denken wir nicht daran, daß in demselben Momente viele Tausende unendlich elender sind, als wir, daß sich der Nachbar indessen freut, und in dieser Frohtichkeit vielleicht schon unbemerkt die Quelle kunftiger Trubsale sprudelt. — Alles ist mir jest gleich, nur nach Dir sehnt sich noch mein schwaches, väterliches herz — Du bist krank, mein Sohn, es leidet keinen Zweisel, sonst wurdest Du schon vor mir stehen. —

Mein Berg arbeitet schwer in mir, — nur unwillig thut es die letten muhseligen Schläge, der Sod hat es mit seiner kalten hand beruhrt, und die Lebenskraft hinweggenommen, — das Licht des Tages flieht. — Lebe wohl. —

4.

### William Lovell an Eduard Burton ..

Rom.

Ja moht verfliegt alles und geht hinweg, und ich bin der betrübte Zuschauer des Possenspiels. Mein Bater ist also todt, und Amalie verheirathet? — O moge es beiden gut gehen, das ist alles, was ich zu dieser Nachzricht sagen kann. — Was ist es denn nun mehr? Ist es nicht so, und muß es nicht so sein? — Der Thozen, die sich die Haare ausrausen, wenn ein Borfall eintrifft, der nothwendig ist, und der in der Natur der Dinge gegründet liegt! Tod könnte nicht ohne Leben und Leben nicht ohne Tod sein. — Mag es dahin gehn,

was mir einst so werth und theuer war, denn was ton: nen wir in dieser Welt unfern Besig nennen?

D ihr Menschen mit euren gepriesenen Grundsagen! den Pfeilern, an denen ihr euch lehnt, und die soge, nannten schwächeren Menschen um euch her verachtet! — Was ift denn diese eure gepriesene Bernunft? Diese Seelenstärke, mit der ihr euch bruftet? Alles ist nur Feigheit, weil ihr euch selbst und euren Gefühlen nicht vertraut; oder vielmehr ihr habt kein Gefühl, aller menschliche Instinkt ist in euch untergegangen, und ihr behelft euch nun mit elenden Formeln, die ihr muhsam erfunden habt, um eure Bloße zu decken!

Welcher Mensch ist denn der edlere — derjenige, der stets nach dem Gefühle handelt, das ihn gerade in dies sem Momente beseelt und ergreist, das ihn wie ein Gott im Busen vorwärts treibt, und er nun geht, ohne mit seiger Acngstlichkeit hinter sich zu blicken? Oder der, der nur als ein Stlave nach einem Gesetze sucht, nach dem er handeln musse, weil es ihm lästig fällt, frei zu sein, und er also auch die Freiheit nicht verdient? Der Mensch ist nur denn geadelt, wenn er aus stillen under wußten Gesühlen auf die Art gut ist, wie das Thierdurch Instinkt, Nahrung und Gesundheit erwirbt, wie die Pflanze von innen herauswächst, ohne ihren Willen.

Die Grundfage werden von ten Menschen nur erfunden, um in einer tragen Bequemlichkeit ihr Leben so
vor sich bin ju treiben, und in jedem Moment das
Ganze übersehn zu konnen. Sie haben es in irgend
einem Augenblicke ihres Dafeins recht lebendig gefühlt,
daß kein Gedanke und keine Borstellung fest und uners
schütterlich in uns stehen, daß eine ftromende Empfindung, die oft ploglich hereinbricht, das niederreißt und

hinwegführt, was oft feit Jahren mubfam aufgebaut murde; barnm haben fie etwas erfinnen wollen, mas die Gefühle wie mit eifernen Rlammern an einander balt, fie haben die meiften Saiten der Laute gerriffen, um alle Tone im Gebachtniffe ju behalten, und fich durch feinen Rlang überrafchen und verwirren zu laffen. -Aber mohl dem Menfchen, der diefe durre Bahn verlagt, auf ber er fich erniedrigt fuhlen muß, der fich vor feinem Gefühl und Gedanken in fich felber entfest, der alle Gegel feines Geiftes anspannt, und alle Rlaggen im Winde fliegen lagt, ihm allein ift es vergonnt, fich felber und feine geheimen Bunder in der Bruft fennen ju lernen; er findet taufend Biderfpruche in fich felber, alle Tone Schlagen in ihm an, und er bildet aus allen eine reiche Sarmonie, die freilich bem groberen Ohre unverftandlich ift; er fammlet alle die Saufend der felte famen Erfahrungen, um fich endlich über fein eigenes Befen ju beruhigen.

3ch habe mit Andacht die Blatter von der Sand meines Baters gelesen; seine Stimme tont wie die Stimme eines unfichtbaren Geistes jenseit eines breiten Stromes zu mir heruber; er sagt in feiner Berklarung mit andern Borten eben das, was ich so eben behauptet habe.

Ihr Eblen und Bollendeten! die ihr aus dem verstlärten himmel mit hohn auf die Welt hinunterseht, und doch so sehr den gefallenen Engeln ähnlich seid! — Warum hast Du mir keine Sylbe von dem verlornen Prozesse meines Baters geschrieben? — Er ist verloren, und mein Bater und Amalie sind mir auch verloren! — Du konntest es aber nicht unterlassen, mir die Krankheit Deines Baters zu melden, weil Dir die hoffnung Deis

ner balbigen unumschrantten Freiheit gu febr im Ginne lag; eine beimliche Freude führte bei diefer Stelle Deine Reder, bas wirft Du mir nie ablaugnen fonnen, wenn Du aufrichtig bift. Um Dich aber vor Dir felbft ju rechtfertigen, gebieten Dir Deine Grundfabe bie Bar, tung bes Rranten, die Liebe eines Sohnes fur ihn, o mehr fannst Du ja gar nicht thun, Du beweinft bann noch seinen Tod, - und welch ein vortrefflicher Mensch bift Du! - O hinmeg mit biefen Grundfagen, mit allem ahnlich flingenden Galimathias! - Larven, die den Gigennut verbergen follen, die der Dunkel erfunben hat, um fich zu verschonern. O glaube mir, man fennt die Menichen, wenn man fich felbft fennt. -Und ich fann Dir auch diefen Eigennuß, diefe heimliche Freude nicht verübeln, nur bin ich verdruglich, daß Du alles fo absichtlich ju verfteden fuchft, und mit glangen: bem Firnig anzustreichen. Du ziehst Dich von mir gurud, feit unfre Deinungen fich getrennt haben, und Deine Freundschaft fur mich entstand vielleicht bloß, weil ich Deine Gitelfeit nahrte.

Ach, wenn ich den truben Strom meiner Erfahrungen hinuntergehe, und daran denke, aus wie feltsamen Borfallen sich so oft mein Leben zusammenfügte! Wie gedemuthigt fiche ich dann an denselben Plägen, an denen ich mich ehemals so groß und edel fühlte, bloß weil ich mir selber meine innern Empsindungen abstritt. — Eitelkeit, sagt' ich, verband uns vielleicht, und ich möchte jegt hinzusegen, daß ich nicht mehr daran zweise,

Erinnerst Du Dich noch des Tages, an welchem guerst aus einer Befanntschaft unfre sogenannte Freundschaft entstand? — Wir waren auf einem Spaziergange, es war ein schoner Tag, und wir bestiegen den Berg,

auf welchem schauerlich und wild die Ruinen eines alten Schloffes liegen. - Du fletterteft mir mit jugendlichem Muthe voran, um mich in der Ruhnheit zu übertreffen, und mein Betteifer vermehrte fich mit Deiner Gefchid: lichfeit. Bir ftanden oben, und fahen mit Entzuden in die romantische Gegend hinab; ich hatte Dich bewun: bert, aber Dir mar es noch nicht genug, Du stellteft Dich jest auf den außersten Punft eines hervorragens ben, gerbrockelten Gefteins, fo daß mir hinter Dir fcmin: delte. 3ch fah Dich frei in der Luft fchweben, und eine unbegreifliche Luft ergriff mich, Dich von der Spige des Relfen in die Liefe hinunterguftogen; je mehr ich mich diefer Begierde ermehren wollte, defto heftiger mard fie in mir; endlich um mich felbft ju übermaltigen, riß ich Dich mit gewaltigen Armen gurud, und fchlof Dich an meine Bruft, und weinte laut; Du weinteft mit mir, benn Du glaubteff, meine Thranen maren nur Beugen meiner Liebe, meiner Beforglichfeit fur Dich; - und fo band Dich ein bloger, fcbredlicher Irrthum an mich. Batte ich Dir mein Gefuhl gestanden; fo hatteft Du mich mit Abichen gurudgeftogen, und einen verworfenen Menfchen genannt: Du warest von dem Augenblide an mein Reind geworden. - Aber jest gefteh' ich Dir dies Gefühl, weil Du doch immer fo ftrenge Bahrheit verlangft. Bie fich diefer gange Brief in dem verfleinernden Glase Deiner Seele abspiegeln wird, fann ich nicht berechnen. - Wer fich felbft etwas naber fennt, wird Die Menichen fur Ungeheuer halten. -

5.

### Mortimer an Eduard Burton.

Roger : place in Dampfbire.

Ich vereinige meine mit Amaliens Bitten, um Gie gu bewegen, une mit Ihrer Schwester hier auf einige Lage ju befuchen. 3ch finde mich hier außerordentlich glude lich und froh. - Ich, lieber Freund, folgen Gie meis nem Beifpiele, verlieben Gie fich, und heirathen Gie dann, dies ift die fconfte Epoche, das fuhl' ich jest innig, die der Menfch erleben fann. Mag man boch vom Benuffe der Philosophie und von den munderbaren Empfindungen, die uns das Studium der ichonen Bif: fenschaften gemahren foll, fprechen, mas man will, es giebt immer Augenblicke im Leben, in denen der Denich Die Leere fuhlt, die ihn dabei umgiebt, wie wenig alle feine Beschäftigungen mit ihm felbft jusammenhangen. Aber wenn zwei Seelen mit einander verbunden find, und der eine den andern mit jedem Sage mehr verfieht, und fich ihr Band immer fester fchlingt, wenn man felbft neue Schwachheiten entbectt, und babei boch fieht, wie innig diefe mit den Bortrefflichkeiten gusammenhangen, o fo fuhlt man fich fest an diefe Erde gefettet, auf ber man vorher nur Gaft und Fremdling mar. Der Baum, der ichon verdorren will, und den der Gartner nun ploblich in andere fruchtbare Erde fest, fo baß fich feine Burgeln mit neuer Rraft ausstreden und burch ben Boden fclagen, diefem Baume muß ohngefahr fo gu Muthe fein, wie mir jest gegen ehebem in meinem freien Stande mar, als ich mich noch fur nichts, als für mich felbst intereffirte.

Lacheln Sie immerhin über mich, was thut es mir? Mennen Sie mich einen Schwarmer, und ich will Ihnen danken. Zeigen Sie mir den Menfchen, der im Grunde nicht schwarmt, wenn er sich froh und gludlich fahlt.

Ich weiß es selbst recht gut, daß, so wenig ich auch eigentlicher enthusiastischer Berliebter bin, ich doch selbst nach einigen Monaten noch etwas kalter sprechen werbe, als jest; aber warlich bloß darum, weil ich mich dann an mein Glück schon etwas gewöhnt habe, nicht, weil ich es weniger innig fühlen werde. — Ach, wir wollen lieber die ganze Untersuchung fahren lassen, so sehr der Mensch auch dahin neigt, alle seine Empsindungen zu zergliedern, ob sie es gleich nicht vertragen wollen.

Daß die meisten Leute in einem bejammernswurdigen Irrthume ihre Sinnlichkeit für rohe Liebe und für das Ebenbild der Gottheit halten, ift gewiß, und hat mir selbst ehedem zu manchen wißigen Sinfallen Gelegenheit gegeben: aber die Zeit ist jest vorüber, wo mir der hohere Mensch nicht denkbar war, der beide Empfindungen in eine verbindet, und eben dadurch beide ver ebelt. Wenn der Mensch sich in keiner Stunde durch diese Berbindung gestort fühlt, dann glaub' ich hat er seine schonste Bollendung als Mann erhalten, er ist über niedriger Wollust und über schaaler, sein ausgesponner ner und langweiliger Zärtlichkeit gleich weit erhaben.

Mein Landsis begrüßte uns mit einem der schönften Tage, als wir hieher zogen, und das Wetter ift sich seitbem fast gleich geblieben. Ich lerne mich jest in die Reize des Landlebens und einer schönen Ginformigsteit ein, die in der Ferne oft so langweilig aussicht, aber nur deswegen, weil sie nicht wie eine Weihnachts: pyramide mit Freuden ausgepußt ist, die ins Auge fals

len; aber der stille, leise Genuß, der unser Kerz aus, füllt, ohne daß es selbst der Gegenstand unserer Liebe weiß, dies ist eigentlich die reinste Freude dieser Erde, durch keine Worte und durch kein Klapperwerk entweiht. Candaules fühlte sich gewiß nicht glücklich, als er durch, aus einen Zeugen seines Glückes haben wollte: in den meisten Fällen ist eine solche stürmende Prunkglückseligskeit nur Sitelkeit; wir sind nur glücklich, damit uns andere beneiden sollen. — hinweg damit, und hinweg mit aller Deklamation darüber! —

Rommen Sie und sehn Sie mich selbst und mein kleines Paradies um mich her; Neid, mehr zu besitzen, Widerstreben gegen eine Eingeschränktheit, die uns doch so wohlthätig und nothig ist, diese Laster sind es, die seden Menschen aus seinem Paradiese vertreiben, das er sonst ungestört genießen könnte: ach, und wer einmal über die glückliche Grenze gekommen ist, dem stellt sich nuch ein Engel mit einem feurigen Schwerte entgegen, daß er nicht zurück kann. Unsere vorige Seligkeit sieht dann in der Ferne so dürftig aus, wie mit entblätterzen Bäumen und verdorrten Gebuschen. — Leben Sie wohl, Sie sehn schon, daß ich zum Poeten geworz ben bin.

6.

### Amalie Wilmont an Emilie Burton.

Reger : place.

Theure Freundin, ich bin hier außerordentlich froh und gesund; ich wunsche, daß Sie uns hier besuchten, und mit uns die frische Luft und angenehme Gegend genoffen. Rommen Sie, sobald Sie konnen. — Ich bin in große Bersuchung gekommen, Ihnen meinen hiesigen Aufenthalt zu beschreiben, weil ich gern schwaße, wenn ich mich so recht glücklich fühle. —

Bor unferm Saufe ift eine große Allee von iconen Baumen, die weit hinunter gehn, bis fie fich in ein angenehmes Baldchen verlieren; unter den Baumen trins fen wir des Morgens Thee, und gebn bann fpagieren. Auf der andern Seite des Saufes hat man eine fcone weite Aussicht über Biefen und Chenen, die alle fo frisch, wie hingegoffen ba liegen: ich fenne schon alle Dorfer in der Rabe, und fo weit mein Auge ficht, bin ich wie ju Saufe. Bei unfrer Bohnung ift zugleich ein febr fconer Garten mit Teichen und niedlichen Bruden, alles fo hubsch hell und naturlich, nicht mit Relfen voll: gepactt, ober voll angstlicher bunfler Alleen bergauf und ab, die einen nur ermuden und angftigen, und aus benen man fich oft gar nicht wieder herausfinden fann; nein, diefer Garten ficht recht aus wie bas leben eines glucklichen Menschen; bunkle Alleen mit hoben Baumen, die fich oben wie das Dach einer Rirche wolben, die wie feine ernften schonen Tage baftehn, in benen er fich und die Butunft jenseits des Grabes bentt; Blumenftucke, in benen fich die Binde jagen, und blaue und rothe

Schmetterlinge mit ihren breiten Flügeln fich herumtrei, ben, das Bild seiner launigen Stunden, in denen ohne Zusammenhang Eine frohe Empfindung die andre drängt; kleine Gebusche, die zerstreut wie die heitern Tage um, her stehen, wo man sich schon im voraus auf einen andern freut, der so nahe ist, daß man ihn und viele andre bequem mit den Augen abreichen kann.

Und bann die Menschen bier! - 3ch gehe Conntags mit großer Undacht in die Rirche, mas ich in ber bumpfen Stadt niemals fonnte. Dort mar mir, als wenn ich von Ginem Gefangniffe in bas andre manberte. Aber bier ift alles, felbst die Art, wie man gu Gott betet und ihm danft, weit naturlicher; man fann fich bier die alten Ergablungen von der großen Frome migfeit, von der hohen Liebe der Menfchen ju Gott und unter einander recht lebhaft benfen. - Dliebe Freundin! ich fuble, bag ich hier nach und nach weit beffer werde, als ich fonft mar, ich lerne bie Menfchen mehr fennen, und liebe, fie mehr. In ben erften Sagen mar mir alles bier freilich fo einsam, von Eltern und vom Bruder entfernt, alles fam mir, wie eine Wildnig vor. Mortimer, der viel gereift ift, und fich nicht mehr erin: nern fann, wie lieb man das Saus hat, wo man gebos ren ift, ladelte uber mich, und bies trubfelige Gefühl verlor fich auch fehr balb.

Bas mich am meisten froh macht, ift, daß ich nun doch oft Gelegenheit habe, manchen Armen zu troften, und auf Tage glücklich zu machen: — Ach, wie viel hab' ich oft in London gelitten, wenn ich aus dem Fenster, aus dem warmen Zimmer das Elend der Menschen sah, und gern helfen wollte und nicht konnte. Ich verschenkte oft alles, was ich hatte, und schämte mich

innerlich, wenn ich berechnete, wie viel mir mein unnuber Dut, Sapeten, Spigen und dergleichen Rindereien foftes ten, die ich noch alle batte entbehren fonnen. 3ch weinte oft, wenn ich nichts mehr wegzugeben hatte, und gelobte findisch, wie viel ich einst thun wollte, wenn ich einmal durch einen Bufall reicher murde. - Jest find mir bir Gemalbe bes Jammers aus ben Augen geruckt, und ich bilde mir ein, daß ploglich alle getroftet find, und im Ueberfluffe leben, weil ich fie nicht mehr vor mir febe. Sier hab' ich freiere Sand, weil ich mehr dagu anwenden barf, und weniger Gegenstande meines Mitleide finde. Es ift das iconfte Gefuhl, einen Armen wieder auf einen Sag beruhigt ju haben, der wie eine lange Bufte vor ihm lag, burch die er noch mandern mußte. Die Manner find boch feltfame Befen! Mein Mortimer gehort nicht zu den harteften, und doch fcheint er in manchen Stunden fur bergleichen gang gefühllos. 3d hatte neulich einen ordentlichen Streit mit ihm. Schon feit einigen Wochen trieb fich hier eine arme Frangofin berum, fie fcbien aus einem guten burger: lichen Saufe, und erzählte viel von ihren Eltern, die ihr fruh in ber Jugend gestorben maren, und von mancher: lei Unglucksfällen, die fie feitbem erduldet hatte. will gerne glauben, daß manches davon erdichtet mar; aber verdient ein Ungludlicher barum weniger unfer Mitleid, weil er es nicht jedem Fremden vertrauen will, durch welche Schwachen er fo ungludlich mard? 3ch bachte mich in die Lage der Frau hinein, und wollte fie in meine Dienfte nehmen, aber Mortimer feste fich das gegen , und gwar aus feinem beffern Grunde , als weil fie ausgezeichnet baglich und babei einaugig fei, er fagte, daß er einem folden Befen nie trauen fonne. - Beden:

ten Sie, liebe Emilie, bloß weil sie haßlich war! — Aber ich gab mich nicht eher zufrieden, bis mein klein ner Eigensinn die Oberhand behalten hatte; und so ist seit die Dupuis, oder Charlotte, wie wir sie auch nen, nen, Auswärterin in meinem Hause. — Wollten wir alle Physiognomien, die uns nicht anziehen, als fremde, widerwärtige Wesen betrachten, wie oft wurden wir ungerrecht sein! — Aber ich muß aushören zu schwahen; leben Sie wohl, theure Freundin. —

#### . 7.

### Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

Ich beneide Ihnen Ihr ruhiges, anspruchloses Gluck, und munichte, ich tonnte ein Zeuge bavon fein, aber bie Rrantheit meines Baters, die mit jedem Lage bedent, licher wird, vernichtet alle abnliche Plane und Entwurfe. Gein murrifches Wefen, mit feiner Schwachheit verbuns ben, der Groll, ben er auf die gange Belt geworfen hat, verderben mir alle Laune; indeffen trag' ich diefe Schwäche des Alters gern, und fehe alles nur als eine nothwendige Meußerung feiner Rrantheit an. - Aber bann hat mir noch ein Brief von Lovell fo alle Duns terfeit, alle Energie des Bergens genommen, daß ich mich recht innig bedrangt fuble, von taufend Empfindungen angefallen, die ich bisher gar nicht fannte. 3ch bemerte jest zuerft einen ungeheuren Irrthum, ber mich burch mein ganges leben begleitet hat, ber jest gum erftenmale in feiner gangen Graflichfeit auf mich gutritt; ich fuble

ce, bag ich bisher einfam gelebt habe, und meinen Schatten fur meinen Freund hielt, und ihn liebte; find wir denn alle nicht vor diefer Gelbsttauschung gefichert, daß wir unfere Empfindungen in andre übertragen, und fo uns' nur felbft aus ihnen herauslefen? - 3ch lege Ihnen Lovelle Brief bei; bis jest tonnte ich mir ihn bei jedem Briefe recht lebhaft vorstellen, ich fab im Geifte alle ben jugendlichen Leichtfinn, gepagrt mit ber Reue und einer innern Langeweile, wie er bann von neuem noch lauter in feine Sarfe folug, und mir noch poetischer fcbrieb, um fich felbft gu betauben; ich fab iede Miene und Geberde, und nahm darum nicht alles gang fo ernfthaft, wie es auf bem Papiere fand. Aber ploblich ift mir Lovell gang fremd geworden, er bat gleichsam bie gange Larve abgenommen, und erscheint nun in feiner naturlichen Geftalt: Diefer Denichenbaß. diefe Berachtung feiner felbft, o fagen Gie, murben Gie ju einem folden Menfchen je einen freundschaftlichen Bug empfinden fonnen? Diefen Brief fann ich unmoge lich beantworten, und wozu auch die Antwort, ba ich es innig fuble, daß er mich gang und auf ewig von William getrennt hat? Gine Frau, die ihren Mann geliebt hat, fann ben Scheidebrief nicht mit einer ties fern Ruhrung betrachten, als mit der ich diefen Brief anfebe. - 3ch bin voller Schmergen und Unruhe; leben Gie recht mohl; ben besten Gruf an 3bre Gattin.

8.

# William Lovell an Rofa.

Rom.

Die haben Recht, Rofa, bag uns bas Ungewöhnliche und Geltfame febr oft naber liegt, als wir gemeiniglich glauben, ja, daß es oft mit bem Gemobnlichen gang daffelbe ift, nur daß es fich hier in einer andern Begies bung zeigt, als bort. 3ch habe fo eben ben Brief Bale bere por mir, und vergleiche ihn mit einigen Ideen meis nes Baters, die er fur; vor feinem Sobe niederfcbrieb, und ich finde, daß beide daffelbe nur mit andern Worten fagen, daß ich alles felbst schon außerordentlich oft gebacht, nur niemals ausgedruckt habe. Die verschieben: artigften Meinungen ber Menschen , zwischen benen unge beure Rlufte befestigt icheinen, vereinigen fich wieber im Gefühle, die Borte, die außern Rleider ber Scele, find es nur, die fie verschieden erscheinen laffen. Unfre fubn. ften Gedanten, unfre frechften Zweifel, die alles vertile gen, und gleichsam burch eine ungeheure Leere ftreifen, burch ein Land, bas fie felbft entvolfert haben, beugen fich wieder unter einem Gefühle, bas die verlagne Bufte anbaut. Die verschiedenen Gedankenfpfteme ber Dens fchen find nur jufallige Runftwerte, die jeder fich fo ober fo aufbaut, und mit diefen ober jenen Bierrathen aufe pust, je nachdem es ihm gutdunft. Go wie biefer bie Tragodie, jener die Romodie liebt, ein andrer bas lpris fche, ein andrer bas bibattifche Gebicht; fo macht fich der eine die stoifche, der andre die epiturische Philosophie ju eigen: aber alles find nur bie Außenwerke bes Dens fchen, bas Gefühl ift er felbft, bas Gefühl ift bie Geele,

der Geift, die Philosophie der Buchftabe diefes Geiftes; todte Beichenschrift, wenn ber Menfch fich nicht am Ende über alle Philosophie und Spfteme, felbft über das Spftem der Spftemlofigfeit erhebt. Diefes Gefühl ftoft fo 3weifel als Gewißheit um, es fucht und bedarf feiner Borte, fondern befriedigt fich in fich felbft, und der Menfch, der auf diefen Punft gefommen ift, fehrt gu irgend einem Glauben gurud, benn Glaube und Gefühl ift eins: fo wird felbft der mildefte Freigeift am Ende relie gibs, ja er fann felbft bas werden, mas die Denfchen gewöhnlich einen Schwarmer nennen, und wobei fich bie meiften, die das Bort aussprechen, nichts denfen. Irgend ein Glaube drangt fich ber Seele auf, bei allen Menfchen ein und eben derfelbe, nur erscheint er verschieden, weil ihn die grobe, unbeholfene Sprache entstellt. - Und wenn es fein Gefuhl in uns geben fann, bas uns nicht auf Wirklichkeit hinweift, bas nicht mit dem wirklichen Dinge gleichsam forrespondirt, fo lagt fich aus bem Bange jum Bunderbaren gewiß weit mehr folgern, ale man bisher gethan hat. Das Bewußtsein unfrer Scele und der tiefe innige Bunfch nach Unfterblichfeit, das Befühl, bas uns in ferne unbefannte Regionen binuber brangt, fo daß wir uns eine Michterifteng gar nicht benten tons nen, biefe Gefühle fprechen am lauteften und innigften fur das Dafein der Geele, fo wie fur ihre Fortbauer .-Aber wenn ich nun diefen überzeugenoften von allen Beweifen auch auf die Erifteng ber Gefpenfter, auf bas Dafein von ungeheuren Bundern und Schredlichfeiten anwenden wollte? Und laffe ich ihn hier fallen, fo fallt er bort von felbst. - Und mas nennen wir benn Bunder? Die Menschen bezeichnen damit blog bas Ungewöhnliche, nicht bas an fich Bunberbare, benn in

manchen Stunden konnt' ich mich vor einem Baume; einem Thiere, ja vor mir felbft innerlich entfegen. -Wer find die fremden Geftalten, die mich umgeben und fo bekannt mit mir thun? Dein Auge hat fich von meiner Rindheit an fie gewohnt, und mein Ginn fich vertraulich an ihre Formen geschmiegt; aber wenn ich diese Befanntschaft aufhebe, und fie mir als neu und jum erstenmale gefunden vorstelle? - D und wer bin ich felbft? - Ber ift bas Wefen, bas aus mir heraus fpricht? Wer das Unbegreifliche, das die Glieder meines Rorpers regiert? Oft fommt mir mein Urm. wie ber eines Fremden entgegen; ich erschraf neulich heftig, als ich uber eine Sache benfen wollte, und ploglich meine falte Sand an meiner beißen Stirn fuhlte. - 3ch erinnre mich aus meiner Rindheit, daß uns die weite Ratur mitgibren Bergen in der Ferne, mit dem boben gewolbten blauen Simmel, mit den taufend belebten Gegenständen wie mit einem gewaltigen Entfegen ergreis fen fann; dann ftreift der Geift ber Matur unferm Beifte vorüber, und ruhrt ihn mit feltfamen Gefühlen an, die mankenden Baume fprechen in verftandlichen Tonen ju uns, und es ift, als wollte fich bas gange Gemalde ploglich zusammen rollen, und bas Befen unverfleidet hervortreten und fich zeigen, das unter der Daffe liegt und fie belebt; wir magen es nicht den großen Moment abzuwarten, fondern entfliehn, ohne hinter uns ju feben, und halten uns an einer von den taufend Ring dereien feft, die uns in ben gewohnlichen Stunden inters effiren. - Oft ift mir jest, als wollte das Gewand der. Gegenstände entfliehen wie von einem Sturmwinde ergriffen und ohnmachtig fallt mein Beift gu Boden, und die Gewöhnlichkeit fehrt an ihre Stelle gurud. In uns

selber find wir gefangen und mit Retten gurudgehalten; ber Tod zerreißt vielleicht die Fesseln, und die Seele des Menschen wird geboren. —

Aber sagen Sie mir, Rosa, warum mir sonst diese Gedanken fern blieben, ob sie gleich in mir lagen? Warum ich Balders Worte damals nicht verstand, ob sie ihm gleich im Stillen mein Geist nachsprach, so wie er sie schon lange vor ihm so gesprochen hatte? Warum sind wir uns selbst oft so fremd, und das Nächste in uns so fern? Wir sehn oft in uns hinein, wie durch ein kunstlich verkleinerndes Glas, das die Hand, die ich mir vorhalte, tausendmal kleiner macht, und wie auf hundert Fuß von mir entruckt.

9.

## Rofa an William Lovell.

Rom.

Ich kann Ihre Frage nicht so beantworten, lieber Freund, daß Sie mit meiner Antwort zusrieden sein werden. Die Gedanken und Empsindungen drehen sich im Menschen wie zwei Zirkel herum, die sich in Einem Punkte berühren, an diesem wissen wir nicht zu untersscheiden, was Idee und Gefühl ist, und wir halten uns dann für vollendet. Die Zirkel drehn sich weiter, und wir glauben uns dann wieder verständiger, weil wir beise des zu sondern wissen. Der Mensch ist sich selbst so räthselhaft, daß er entweder gar nicht über sich nachz denken, oder aus diesem Nachdenken sein Hauptstudium, machen muß: wer in der Mitte stehen bleibt, sühlt sich

unbefriedigt und ungludlich. - 3ch finne oft bem Gange meiner 3been nach, und verwickele mich nur um fo tiefer in diefe Labprinthe, je mehr ich nachfinne. So piel ift gewiß, daß wir gewohnlich viel gn fehr ben gegenwartigen Moment vor Augen haben, und darüber unfer ganges voriges leben außer Icht laffen; die gegens wartige Empfindung verschlingt alle fruberen, und die iebige Idee macht, daß uns alle vorhergehenden nicht mehr als Ideen, fondern als findifche ungeschickt ents worfene Sfiggen erfcheinen. Daber laugnen wir uns fo oft unfre innerfte Hebergengung ab; und fo wie ber Morder den noch halbbelebten Leichnam angftlich mit Erde bedect, fo verscharren wir muthwillig Empfindung gen, die fich in uns jum Bewußtsein empor arbeiten wollen. - D, wenn wir boch Teleftope erfinden tonn: ten, um in bas tiefe Firmament unfrer Geele ju ichauen, Die Milchstraße ber Ahndungen zu beobachten, die nie unserm eigentlichen Geifte naber ruden, fondern wie Debelflor die Sonne in uns verdunkeln, ohne daß man fagen fann: jest gefchieht es!

Die Traume sind vielleicht unfre hochste Philosophic, die Schlusse der Schwarmer sind fur uns deswegen viellseicht unverständlich und luckenvoll, weil wir es nicht begreifen, wie in ihnen Vernunft und Gefühl vereinigt ist. So kommt mir das jest ehrwurdig vor, was ich noch vor einem halben Jahre belachte, und ich mochte jest manchmal über das lächeln, was mir damals so wichtig erschien. — Es ist nichts in uns Festes, lieber William, mit unfrer veränderten Nahrung werden wir andere Menschen; je nachdem unser Blut schnell oder langsam sließt, sind wir ernsthaft oder lustig; sollten alle diese Erscheinungen von gar keinem Gefest in oder

außer uns abhängen, wie wenig Werth hatten bann die jedesmaligen Resultate! — Doch oft scheint das außerlich Zufall, was eine lange berechnete innerliche Nothmendigkeit war; und so gleicht der Mensch vielleicht den Trauerspielen ihres Shakspear, wo, wie Sie mir selber gesagt haben, der Schluß so oft von einem ploglich eintretenden Vorfalle abzuhängen scheint, da er doch schon in den ersten Versen des Stuck, in allen Kombinationen gegründet liegt, und daher nothwendig war.

Bir übersehn immer nur die Stelle unsers Lebens, auf der wir stehn, und alle unfre Gedanken, Empsins dungen und Handlungen sind nur auf dieser Stelle eins heimisch, jeder steht anders, alle Gesinnungen brechen sich in verschiedenen Richtungen, und laufen nur für den gerade aus, in dem sie sind; daher wollen wir, wenn wir nichts anders sein können, nachsichtig sein, und nicht den Nachbar beurtheilen und tadeln, der uns von unserm Standpunkte vielleicht in einer seltsamen Berkurgung erscheint.

10.

## William Lovell an Rofa.

Rom.

Es mußte nichts schoners sein, als sich selbst recht genau tennen zu lernen, und, lieber Freund, wenn man sich recht fleißig beobachtet, warum sollte es der Mensch nicht auch hierin zu einer gewissen mechanischen Fertige feit bringen konnen, wie in so manchen andern Sachen, die uns doch so durchaus geistig vorkommen? so daß

wir am Ende eine Reftigfeit des Blides erhalten, der die ungewiffen, flatternben Geftalten feft und ftebend werden taft? Dir find wenigstens feit einiger Beit taufend Sachen aus den fernften Jahren, aus den verworrenften Bemuthestimmungen eingefallen, an die ich bisher ente weder gar nicht dachte, ober fie mir boch nicht fo beut lich aus einander fegen konnte. Man fleigt vielleicht immer bober, alles erscheint bann immer mehr als Bufälligkeit, mas wir jest als unfer Wefen betrachten, bis wir und unferm eigentlichen Gelbft immer mehr nabern, te mehr wir unfer jebiges Gelbft aus ben Angen ver lieren. - Wenn ich manchmal in der Abenddammerung Abe und finne, da ift es manchmal, als fcwingt fich mir etwas im Bergen empor, ein Gefuhl, bas mich überrascht und erschreckt und dabei doch fo fill und felig befriedigt: ich greife dann mit dem Gedachtnig, wie mit einer Sand darnach, um es mir felber aufaubes mabren. Aber fonderbar, Rofa, es ift in mir, und verschwindet mir bann boch ganglich wieder, so bag ich feiner nicht habhaft werden fann. Alle meine Bedanken ftehn mir ju Gebot, alle meine Erinnerungen und In: Schauungen, aber dies ift ein Gefühl, das feiner und geistiger ift, als alles ubrige; aber mas ift es und mober fommt ce und wohin geht es, wenn ce nicht mehr in mir bleibt? - Gollten diefe Buftande vielleicht cben fo in une fein, wie bas Sonnenlicht in einer glas fernen Rlasche, das tommt und geht, fo wie die Wols ten giebn?

Bie mag es überhaupt wohl um unfre Willführ stehen? Wer weiß, was es ist, was uns regelt und regiert, welcher Geist, der außer uns wohnt, und nur allmächtig und unwiderstehlich in uns hineingreift. Aus

meinen Kinderjahren fallen mir manche Tage ein, wo ich unaufhörlich etwas Gräuliches und Entschliches den, fen mußte, wo ich statt meinem stillen Gebete Gott mit den gräßlichsten Flüchen lästerte und darüber weinte, und es doch nicht unterlassen fonnte, wo es mich unwidersstehlich drängte, meine Gespielen zu ermorden, und ich mich oft schlafen legte, bloß um es nicht zu thun, — nun Rosa, damals war ich gewiß unschuldig und unverzborben, und doch war diese Entschlichseit in mir einheismisch, — was war es denn nun, das mich trieb, und mit gräßlicher Hand in meinem Herzen wühlte? — Mein Wille und meine Empsindung sträubten sich das gegen, und doch gewährte mir dieser Zustand wieder innige Wollust. —

O wir sollten überhaupt zu unsern Kinderjahren in die Schule gehn, und das lernen, was wir so gern verlernen, und es dann mit nichtiger Sitelkeit die Ausbildung unserer Seele nennen. Es ift, als wenn noch ein flüchtiger Schein einer früheren Eristenz in die zarten Kinderjahre hineinspiegelte, wie der Wiederschein eines Glanzes, bedeutend und doch räthselhaft; wie Tone klingt es herüber, durch die der Wind fährt, die einzeln schallen, und in denen man doch Zusammenhang wahrnimmt.

Als Rind traumt' ich einft, die ganze Welt ginge unter, und aus allen den ungeheuren Massen schmolzen einzelne Sone heraus, die sich nun durch den leeren Raum spielend bewegten und um einander gaufelten, und sich verschlangen, und bunt durch einander wühlten. Bald versank der helle Son in den tiefern, und dann erklang ein wunderbares Gemisch; bald spaltete sich ein dumpfer tiefer Rlang, wie ein Farbenstrahl in viele helle

Streifen, die wie Sonnenblige hochklingend ausfuhren, und wieder in den mutterlichen Ton zuruckfielen. Ich horte das wunderbarfte Ronzert, das mich in der ungerheuren Lecre mit Schwindel erfullte, so daß ich bald nichts mehr horte, und in einen tiefen bewußtlofen Schlaf verfank.

Ich weiß, daß dies fur die meisten Menschen Unsimm ist, aber vielleicht ließe sich in dieser Ahndung der Bahr, heit (denn das sind gewiß immer diese Spiele der Phantasie) ein sehr tieser Sinn erforschen, wenn meine Beob, achtung eben so fein ware, als der Sinn, der diese Erscheinung hervorbrachte, wenn ich nicht von den Armen des Irdischen zu sest gehalten wurde, und sich immer wieder neue Bilder zwischen mein Auge und den beobsachtenden Gegenstand schöben: kurz, wenn ich mich in einer eben so glucklichen himmelsverklärung, in einem ähnlichen Traume kommentiren könnte.

#### 11.

### Rarl Wilmont an Emilie Burton.

Roger . place.

Erschrecken Sie nicht, ums himmels willen nicht, theuerste Freundin, wenn Sie diesen Brief eroffnen und die Unterschrift gewahr werden; lesen Sie ihn lieber zu Ende, und thun Sie, als wüßten Sie nicht von wem er tame; o erstaunen Sie wenigstens fa fehr, daß Sie in Gedanken immer weiter lesen, und sich nur beim Schlusse von Ihrer Berwunderung erholen konnen. Horen Sie mich wider Ihren Willen, so wie ich wider

meinen Willen unaufhörlich an Sie denken muß. — Und doch, — was werde ich Ihnen nun fagen? — Meine Feder und mein Kopf stockt; ich hatte keine Ruhe, ich wurde hin : und hergetrieben, und eine unbekannte Gewalt mahnte mich, an Sie zu schreiben, — nun gut, und hier sitze ich, und weiß wahrhaftig nicht eine Sylbe, nachdem ich den Unfang niedergeschrieben habe. —

Meine Gedanken wandern von Osten nach Westen und von Suden nach Norden, und gehn nach allen Richtungen, und sommen aus allen Richtungen, wie die Ameisen in den Stock meines Kopfes zurück, und alle schleppen so schwer und muhsam, ich denke wunder welche neue Sosteme und Ersindungen, welche unendliche Rechenungen und Auflösungen von algebraischen Räthseln sie mit sich sühren, — und wenn ich sie nun am Eingange mustere, so schleppt sich dieser mit Ihrem Bilde, dieser mit einem sahmen Sonnette, jener mit einem kunstlichen Seufzer, dieser mit einer Anekdote, die Sie irgend einmal erzählt haben, — ach, und können Sie mir etwas schöners bringen? Ich lege alles auf den Winter und die theure Zeit hin, und denke mich in der Einsamkeit daran zu erquicken. Uch, eine bittersüße Erquickung!

Ich mochte manchmal alle Leute, die das Ungluck und unfre verdammten Berhaltnisse erfunden haben, zum henfer munschen! Mussen wir denn in dieser oden lumpigen Belt noch so thun, als wenn wir wunder wie viel gewonnen hatten, wenn man uns die schwarzen Brandstellen zeigt, an denen vorher so herrliche Baume standen? Es ist jest in der ganzen Belt ein ungluckliches Jahr, ein Miswachs an Gluck, das Unkraut, das zwar auch Bluthen hat, hat den Beizen verdrängt, — und keiner von den Arbeitern will es merken, und wenn VI. Rand.

einer hie und da über die herrliche Erndte die Achseln zuckt, so wird er noch obendrein für einen Felddich erklärt, und mit Hunden gehest und mit Berwünschungen verfolgt.

Ich reiste von London hieher, um ruhiger zu wer: den, und ich bin nun unzufriedener, als je. O Emilie, verzeihen Sie den rauhen Son meines Briefes, verzeihen Sie den ganzen Brief, ach verzeihen Sie mir, daß ich so unbeschreiblich an Ihnen hange.

Wir sprechen täglich von Ihnen und von Ihrem lie; ben Bruder, wir ersegen uns durch häusige Erzählungen von Ihnen Ihre Gegenwart, so gut wir es können: aber ich denke leider nur desto öfter an Sie, je mehr von Ihnen gesprochen wird, um so mehr fühl' ich Ihre Entsernung.

Wir pflanzen und saen im Garten, und haben alle eine gluckliche hand. Meine Schwester wird hier ganz zur Bauerin, und lebt in ihren Stauden und Blumen, und pflegt jede mit einer mutterlichen Sorgfalt; ich suche indeß von einem Ende des Gartens zum andern, im Felde und im benachbarten Balde ein Etwas, das ich selbst nicht kenne; ich strebe Sie zu vergessen, und mich Ihrer recht lebhaft zu erinnern.

Es wird Abend, und mein Trubsinn nimmt zu, je mehr die Sonne hinuntergeht: o noch eine Bitte, theuerste Freundin, wenn Sie diesen Brief zu Ende gelesen haben, so wurdigen Sie mich einer kleinen Antwort, wenn es auch nur einige Worte sind, die Sie meiner Schwester einlegen, damit ich doch so stolz sein kann, daß ich etwas von Ihrer Hand besitze, das einzig und allein an mich gerichtet ist.

3ch siegle schnell und schicke den Brief fort.

#### 12.

### Emilie Burton an Karl Wilmont.

Bondin.

Sich fuhle es zwar recht gut, daß ich nicht schreiben follte, allein es ift derfelbe Fall, wie mit Ihnen, ich thu' es wider meinen Willen. Lieber, feltfamer Freund, warum machen Sie fich muthwillig 3hr Leben fo unruhig und frendenleer? Wenn ich Gie überführen tonnte, daß Sie unrecht haben, fo follte mich ein fehr langer Brief gar nicht gereuen, aber ich glaube, daß Gie fich felbft alles eben fo gut und noch beffer fagen, mas ich Ihnen fagen tonnte, daher ift meine Beisheit überfluffig. Es ift zwar schon eine alte Bemerkung, daß die Menschen nie fo find, wie fie fein follten und fonnten; allein versuchen Gie es einmal, diese Bemerkung durch Ihre Sandlungen ju miderlegen, und Gie werden finden, daß es weit leichter ift, als man gemeiniglich glaubt. Wenn ich mundlich mit ihnen fprach, waren Gie oft gutmuthia genug, mir Recht ju geben und ju thun, als hielten Sie fich fur überzeugt, aber ich wette, daß Gie jest, indem ich fie nicht febe, die Achseln über mich guden. -Go find die Manner, ihre Freundschaft ift Galanterie, und diefe Galanterie verbietet ihnen, offenherzig zu fein, weil fie uns fur fo thoricht und ichwach halten, bag wir nur Schmeicheleien und Romplimente ertragen fonnen. -

Mein Bater ist sehr schwach, und ich bin fehr um ihn besorgt: dieser Kummer hat mir alle gute Laune geraubt.

Sehn Sie, wie freigebig ich bin! Sie verlangten nur einige Worte, und ich schiede Ihnen einen gangen

Brief, der noch überdies moralischen Inhalts ist. — Grußen Sie Ihre liebe Schwester, und leben Sie recht wohl.

#### 13.

## Willy an feinen Bruder Thomas.

Paris.

Lieber Bruder, mir kommt nun unser liebes England schon ganz nahe vor, so weit es mir auch bei meiner ersten Reise war. Ich bin jest schon wieder in Paris, und meine übrige Reise ist mir nur noch wie ein Traum. Uch, lieber Bruder, es war mir alles recht sonderbar, als ich wieder durch die schon Gegenden und Steinzgebirge reiste, durch die ich mit meinem Herrn Lovell gefahren bin; oft war ich so in Gedanken, daß ich meinte, ich reise noch mit ihm, und dann war ich so zutraulich und behende mit dem Franzosen, wie mit meisnes gleichen. Ich wurde recht betrübt, wenn ich dann beim hellen Scheine der Lichter das fremde Gesicht sah, und ich hatte dann ein ordentliches Heimweh nach meinem Herrn, wenn er mich auch nicht mehr liebt.

Sei nicht bose über mich, lieber Bruder, wenn ich mich so gar sehr darauf freue, Dich wieder zu sehn; ich kann es eben so wenig leiden, wie Du, wenn alte Leute sich wie die Kinder geberden, es ist auch gar nicht mein Fall, und ich mache immer nur so viel unnüges Geschwäß, weil ich zu dem Nechten, was ich Dir sagen will, die Worte nicht sinden kann. Es ist doch mit dem Menschen eine kuriose Einrichtung! Ich kann überzhaupt mit dem Sprechen und Schreiben noch immer

nicht recht ins Reine fommen, es taufen mir immer taufend Worte aus dem Munde heraus, die ich nicht haben wollte, und das find die unnugen Worte, die ich fo wenig wie ein andrer Mensch gebrauchen fann, die achten und gediegenen aber figen mir inwendig fest, und wollen fich nicht los arbeiten. Noch narrifcher ift es, daß ich manchmal wohl auch fo einen recht vernunfti: gen Brocken herausbringen fonnte, aber bann ift mir, als wenn ich mich ordentlich schämte, fo gescheit wie andre Menschen ju fein, und ich rede denn lieber dumm, um nur die Laft wieder los ju werden. 3ch glaube, Thomas, es giebt mehr folche Leute, wie ich bin, und die Ungahl ber Dummen ift nicht fo groß, als man gewöhnlich glaubt; drum hab' ich auch immer einen ordentlichen Respekt vor jedem einfaltigen Menschen, weil ich immer meine, er tragt unter feinem schlechten Ueberrocte ein fostbares Unterfutter.

Wenn ich erft zu Sause bin, und Dich besuche, will ich Dir fehr viel von meiner Reise erzählen. Das ist denn doch am Ende meine ganze Freude, die ich in ber langen Zeit gehabt habe.

hier in Paris bin ich ordentlich wie zu Hause, so bekannt ist mir noch alles, und alles ist noch gerade so, wie damals, als ich hier war. Es ist eine narrische Gotzteswelt, in der wir leben, und sie könnte gewiß besser sein, wenn alle Menschen sich nur fur Arbeiter in dem Weinberge hielten; aber alle wollen essen, und viele thun doch gar nichts, sondern verderben noch im Gegentheile die Reben, und storen andre Menschen in der Arbeit; und das soll denn heißen, daß sie den ganzen Weinberg regieren und in Ordnung halten.

Je mehr die Denschen nach obenhin flettern, je mehr vergeffen fie, daß fie auch nur Menfchen find, fie fennen dann ihre armen Bruder nicht mehr, und Gott nicht mehr. Die Gottesfurcht wohnt überhaupt nur bei ben armen und geringen Leuten, die haben fic als ein ordentliches Privilegium und wie ein Schmerzengeld, weil fie viel irdifche Uebel ju leiden haben; fie durfen fich auch in ihrem Stande der Furcht des herrn nicht ichamen; fie ift ihr einziger Sausrath und beftes Ginfommen. - 3ch bente an alle die Sachen, weil ich Dir icon bamale ichrieb, lieber Bruder, daß ce mir hier nicht gefalle. Best geh ich nun in feine Romodie, aber es thut mir auch gar nicht leid. Wenn die Leute, Die da fo mit Bequemlichkeit über eine Pringeffin weinen, die ihren Galan nicht heirathen foll, nur mußten, mie viel und größeres Elend es in der Welt giebt. Aber barum wollen fie fich nicht befummern, und es ruhrt feinen, weil die armen Menschen nicht fo geputt find, und fich nicht mit fo iconen Reden aussteuern fonnen.

Gott segne Dich und erhalte Dich gesund, denn in einigen Wochen bin ich bei Dir!

Willy, Dein Bruder.

## Drudfehler

im Borberichte gur erften Lieferung.

- S. x. 3. 1. u. 2. v. oben lieb: auf weitlaufigen, umftands lichen Wegen ftatt: weitlaufiger und umftanblicher zu werben
- S. x. 3. 10. v. oben lies: neue Belten ftatt: neues Balten
- S. xxiv. 3. 3. v. oben lies: war mir nun aber gleichguls tig — statt: uns aber